

## altgermanische

# Königthum.

Von

#### Dr. F. M. Wittmann,

Udjunkten bes f. b. Reichsarchives und orb. Mitgliede ber k. Akademie ber Wiffenschaften ju Munchen.



München, 1854.

Joseph Anton Finsterlin.

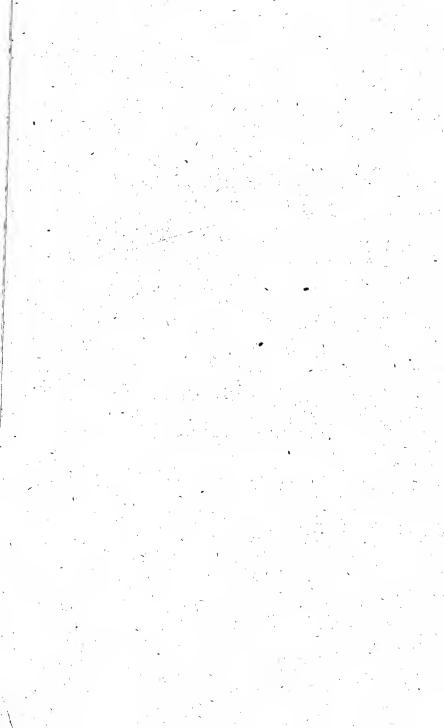

#### Berichtigungen.

- S. 6. Rot. 2. 3. 2. ftatt quodam 1. quondam und ft. n 1. 3.
- S. 8. 3. 1 von oben ftatt "fie" I. biefe.
- S. 8. 8. 2 " " "fich" I. fie fich. S. 53. 8. 9 von unten ift nach "aufichnte" einzuschalten: zu verfteben
- S. 61. 3. 10 von unten ift vor "mallet" einguschalten: esse.
- S. 61 ift bie 1. Rote fo ju anbern: S. S. 28. Rot. 2. Die übrigen Drudfehler find augenfällig.

Drud von Joh. Defchler in ber Munchener Borftabt Au.

#### Vorwort.

Leber die ältesten Verfassungszustände der Deutschen liegen so zahlreiche und so gelehrte Forschungen vor, daß es fast als ein Wagniß erscheint, an dieselben neuerdings die Feder anzusehen. Indessen reizt die Versuchung, einmal weil die Phantasie auf diesem Gebiete freien Spielraum hat, oder vielmehr sich schafft, dann aber auch und besonders weil die seitherigen Unstersuchungen noch keineswegs zu einem befriedigenden, allgemein annehmbaren Resultate geführt haben.

Der Versuch, welchen ich hiemit der Prüfung vorlege, ist zwar allerdings kühn, da er sich mehr oder minder mit allen bisherigen Forschungen in Widerspruch setzt, indessen sprechen für die hier ent-wickelte Ansicht, wie mir scheint, nicht blos die Zeug-nisse der Duellen-Schriftsteller, sondern auch, was nicht gering anzuschlagen ist, die innere Consequenz, während alle bisher zu Tage geförderten Ansichten theils mit sich selbst, theils mit den auf uns gekom-menen Nachrichten im Widerspruche stehen.

Es wird bennach nicht genügen, den Angriff auf einzelne Sätze zu richten, oder blos zu negiren, sondern wenn man sie widerlegen will, erforderlich seyn, ihr gegenüber eine andere, doch keine von den im Um- laufe befindlichen, welche nun einmal nicht haltbar sind, aufzustellen und zu begründen.

Im Uebrigen ist mir nicht baran gelegen, Recht zu behalten, sondern daran, daß das Nechte gefunden werde. Sollte der vorliegende Versuch auch nur mittelbar hiezu beitragen, so wäre meine Absicht bennoch erreicht.

München, b. 1. August 1854.

Infolge ber auf uns gekommenen Nachrichten gilt von den Deutschen, was Justin im Eingange seiner Geschichtsbücher im Allgemeinen bemerkt: principio rerum gentium nationumque imperium penes reges erat, und wir müßten dieses annehmen, auch wenn die erwähnsten Nachrichten es weniger bestimmt bestätigten, aus dem Grunde, weil das Königthum aus den natürlichen im Beginne des staatlichen Lebens bestehenden Verschältnissen, zunächst aus dem Familienleben sich von selbst, ohne daß hiebet die Resserion thätig eingriffe, entwickelt, daher es sich uns darstellt, als das Abbild und die Fortsehung desselben im Großen, und sein Urssprung unseren Augen entrückt ist, indem er in Zeiten fällt, aus welchen entweder gar nichts besamt ist oder nur Sagen zu uns gebrungen sind.

Darum treten anch alle Bölfer mit Königen an ber Spige in die Geschichte ein, und sie betrachteten die königliche Würde stets als ein Werk göttlichen Ursprunges. Wie die Griechen die Herkunft ihrer Könige an Zeus '), so knüpften die Germanen die der ihrigen an Wodan oder Odin an. Darin liegt zum Theil auch der Grund, daß beide Wölfer in der Auffassung des Königsthumes so sehr übereinstimmen.

Die göttliche Abkunft allein begründete Abel, und darum wird erklärlich, wenn uns Tacitus berichtet, daß die Deutschen ihre Könige aus demselben genommen haben. Ebendeßwegen galt ihnen das Königthum als heilig und unverletzlich und sie sahen es als ein unveräußersliches Erbtheil der durch göttlichen Ursprung geheiligsten Familie an<sup>2</sup>). Das Worhandenseyn königlicher Geschlechter bei den Germanen und die Zurücksührung derselben auf die Götter beweist die Erblichkeit des Königthumes und deutet uns an, daß die Könige "von Gottes Gnaden" es waren.

In der Regel war nur der Erstgeborne zur Erbsfolge<sup>3</sup>) berechtigt, doch kommen wie in Griechenland und Germanien bei dem Borhandensehn mehrerer Söhne Theilungen vor, in der Art, daß ein jeder derselben

<sup>1)</sup> Ez de Acos pacities. Call. hym. in Jov. 7. Ebenso homer in der Jiiade sehr häusig, besonders Il. II, 204 fig. Wenn baber Leo (Borlesungen I, 177) behauptet, daß "alles germanische Königthum auf Sieg und Waffengewalt ruht", so steht dieß mit dem Wesen des Königthums überhaupt und insbesondere des germanischen im Widerspruch, schon darum, weil die heersührerstelle nicht einmal mit diesem verbunden war.

<sup>2)</sup> Hom. Il. II, 104 fig.

<sup>3)</sup> Herodot. VII, 2. Paus. IV. 1, 1.

ben ihm zugefallenen Antheil selbststäudig beherrschte 1), ohne daß darum die einzelnen Theile aufhörten, ein Ganzes zu bilden.

An der Erhfolge ward so strenge sestgehalten, daß wenn keine männlichen Erben vorhanden waren, das Erbsolgerecht auf die Töchter überging<sup>2</sup>), von den Deutschen strenger noch als von den Griechen; denn während diese zugleich anch persönliche Tüchtigkeit besrücksichtigten, achteten erstere so wenig darauf, daß sie, wenn ihre Könige physisch oder moralisch untüchtig waren zur Führung des Oberbesehles im Kriege, lieber eigene Herzoge mit der Kriegführung betrauten, als daß sie die Erbsolgeordnung verletzen.

Wie auf der Verwandtschaft der Könige mit ben Göttern ihre Berechtigung zur Herrschaft, so beruhen darauf auch die Besugnisse, welche ihnen zustehen als Richtern, als Heersührern und als Vertretern ihrer Völker bei der Gottheit in Opfern und religiösen Handlungen. Un dem Richteraute nahmen die Deutschen insoserne Theil, als die Wahl der Beamten, welche dasselbe ausübten, von der Nationalversammlung ausging. Diese hatte überhaupt größere Besugnisse als die der Grieschen; dem diese ward nicht berusen zu entscheiden, sondern nur zu hören 3); die der Deutschen dagegen hatte

<sup>2)</sup> Apollod. II. 8, 4. III. 9, 1. III. 15. 1. Bezüglich der Deutschen wird dieß im Berlaufe nachgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Apollod. III. 10, 8.

<sup>3)</sup> hermann Lehrb. der griechischen Staatsalterthumer. G. 122 fig.

bas Recht zu entscheiben, doch nicht zu berathen 1); bieses stand nur den principes zu. Was diese in ihrer Vorberathung beschlossen hatten, das brachte der König an die Nationalversammlung<sup>2</sup>). Sie kounte die Beschlösse annehmen oder verwersen.

Das Königthum war eben wegen seines göttlichen Ursprunges nicht durch Verträge und Gesetze gebunden, so wenig als das Haupt der Familie, sondern mit unsbeschränkter Gewalt ausgestattet, doch aber aus gleichem Grunde, sowie durch die Sitte, welche aus dem patrisarchalischen Sinne erwuchs und stärker war als Gesetz und Vertrag, von Uebergriffen abgehalten, eben badurch aber auch gegen Verletzung von Seite des Volkes gesichert. Darum ersahren wir auch nichts von schnödem Misbrauch der Gewalt und badurch veranlaßter Empörung. Um so bereitwilliger gaben die Völker, was zur Nothburft ihrer Könige ersorderlich war, größeren Grundbesitz, Chrengeschenke, einen Vorantheil an der Kriegsbeute und an den Strafgelbern.

Die Alten3) haben bieß Alles beffer erkannt als

<sup>2)</sup> Tacitus wenigstens sagt bavon nichts; benn in der Stelle: de minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes (G. c. 11) ist das Wort consultare zu übersehen durch: Beschlußsfassen. Diese Bedeutung wird durch den Nachsah: ita tamen etc. bestätiget.

<sup>2)</sup> Die Stelle: mox rex vel princeps prout actas etc. faßt man fo auf, als hatte jeber ber Bersammelten sprechen können, allein Tacitus nennt als Sprecher nur ben König ober ben princeps.

<sup>3)</sup> Arist. Pol. IV, 3. Polyb. VI, 3. Omnes antiquae gentes regibus quodam parucrunt. Cic. dc leg. III, u. Initio reges, nam in terris nomen imperil id primum fuit. Sall. Cat. c. 2

bie Neueren, welche gewöhnlich, wenn sie auch nicht zum Social=Contracte fich bekennen, fo boch von ber im Wefen mit jenem übereinstimmenden Ansicht ausgehen, daß die Bolfer ichon in ihrer Kindheit nach Willführ fich Verfassungen geschaffen, ober bie bestehenden nach Belieben abgeandert haben. Dieß ift so wenig richtig, daß selbst wesentliche Aenderungen ber Berfaffungen, welche im Berlaufe ber Zeit fich er= gaben, nicht ein Werf ber Reflexion und Willführ, joudern eine nothwendige, burch keine Gewalt abzu= wehrende Folge ber organischen Entwicklung und Fort= bildung find. Werfaffungen, welche in anderer Weise entstanden find, ben Wolfern etwa mit Gewalt aufgebrängt wurden, haben fich zu keiner Beit erhalten, und können sich, eben weil sie aufgebrängte sind, also mit ben Borftellungen und ben gesammten Buftanben ber Bölfer nicht in Harmonie ftehen, niemals auf bie Dauer erhalten, baher sie benn auch nur als Ausnah= men, eigentlich nur als Störungen ber allgemeinen Regel zu betrachten find.

Hiemit stimmt benn auch nusere alteste Geschichte überein, darin nämlich, daß die alteste Verfassung ber beutschen Stämme die monarchische und diese im Wessentlichen so gestaltet war, wie bei allen übrigen Völstern in ihrer ersten Lebensperiode.

Hammenden Königsgeschlechter ber Amale und Bal-

then 1), so sehr, daß, als sie im Mannsstamme erlosschen waren, sich die Herrschaft eines Weibes gefallen ließen; ebenso hatten die Semnonen 2), Vandalen 3), Burgunden 4), Markomanen und Quaden 5), Hermuns buren 6), Allemannen 7), Heruler 8), Gepiden 9) und

<sup>1)</sup> Athalarich brudt sich in einem Schreiben an den Senat also aus:
Quaevis elaritas generis Amalis cedit (Cassiod. VIII. ep. 2.),
und an die Gothen: recipite prosperum vobis semper nomen
Amalorum, regalem prosapiam, Baltheum germen, infantiam
purpuratam. Ebb. ep. 5. Gothi — non puros homines, sed
semideos id est auses vocavere. Jornand. de rel. Get.
e. 13.

<sup>2)</sup> Μάσυος ὁ Σεμνόν ων βασιλεύς. Dio Cass. LXVII. 5, 33.

<sup>3)</sup> Visumar Wandal orum rex Asdingorum e stirpe, quae inter cos eminot. Jorn. 21. Sie hatten also wie die Gothen u. a. mehrere Königsgeschlechter, deren Ursprung ohne Zweisel in derselben Wurzel zusammen läuft.

<sup>4)</sup> Apud Burgundios generali nomine rex appellatur Hendinos. Ammian. M. XXVIII. 5. S. 14. Fuit autem et Gundenchus rex Burgundionum. Greg. Tur. II, 28.

<sup>5)</sup> Marcomannis Quadisque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Morbodui et Tudri genus. Tac. G. c. 42.

<sup>6)</sup> Vibilius Hermundurorum rex. Tac. an. XII, 29.

<sup>7)</sup> Schon balb nach beren Eintritt in die Geschichte erscheint, wie man glauben möchte, als einziger König Chrofus. Grog. Tur. I, 32. Dagegen erwähnt Bopissus (vita Probi. 14.) neun Könige. Dann berichtet ber Pansgyrist Eumenius: captus rex serocissimae nationis (Allemannorum) inter ipsas, quas molichatur, insidias. Const. c. 2.

<sup>6)</sup> Erst als ihre Macht gänzlich gebrochen war, endete die Königsherrschaft, und wahrscheinlich nur, weil ihr Herrscherhaus zu Grunde gegangen. Ita omnis Herulorum virtus coneidit, ut ultra super se regem omnino non haberent. Paul. Diae. I, 20.

<sup>3)</sup> Das Rämliche wird aus bemfelben Grunde von den Gepiden berichtet. Ebb. c. 27.

Langobarben 1) ihre alten angestammten Königsgeschlechter.

Wie sehr diese Wölfer denselben zugethan waren, fann man aus der Thatsache beurtheilen, daß die Heruler, welche sich an der Donau niedergelassen hatten, von ihren Stammgenossen in Standinavien aus ihrem alten Herrschergeschlechte einen König sich erbaten<sup>2</sup>), als das ihrige, ohne Zweisel eine Seitenlinie desselben, untergegangen war.

Dieselbe Anhänglichkeit an die Königsgeschlechter erblicken wir bei den sasssischen Wölkerstämmen. Casssius Dió erzählt uns, daß die Sigambrischen Fürsten, welche zu dem Kaiser Angust nach Gallien gesommen waren, nm einen Frieden zu unterhandeln, von ihm jedoch gewaltsam zurückgehalten wurden, in der Meisnung, daß die Sigambern dadurch nachgiebiger würden, sich selbst aus Liebe zu ihrem Volke ermordeten, weil sie wußten, daß dieses lieber die härtesten Friedenssbedingungen sich aussegen lassen, als sie preisgeben würde.

Die Chernsten riefen, als ihr Königsgeschlecht durch innere Ariege gänzlich ausgerottet ward, den ein= zigen noch übrigen-Sprößling desselben, Italifus, un=

<sup>1)</sup> Agelmundus filius Ayonis ex prosapia ducens originem Gungingorum, quae apud Langobardos generosior (nobilior) habetur. Cbb. I, 14.

<sup>2)</sup> Procop. de b. Got. II, 15.

<sup>3)</sup> Dio Cass. LV, 6.

geachtet er, da er zu Rom geboren und aufgewachsen war, und es bis dahin nicht verlassen hatte, aller heimathlichen Sitte, selbst der Sprache fremd, desto mehr aber den Genüssen der Weltstadt zugethan war, zur Uebernahme der königlichen Würde, und empfingen ihn, als er ankam, mit Jubel!). Ebenso hatten die Brukteren²), die Bataven³), die Friesen!) und die Treviren³), die Angelsachsen 5), die Thüringer6) und die Franken?) Könige an ihrer Spitze, und wenn deren auch bei anderen deutschen Stämmen nicht ausschücklich gedacht wird, so muß ihr Worhandensenn Ansgesichts der erwähnten Thatsachen und in Uebereinssesichts der erwähnten Thatsachen und in Uebereinsstimmung mit der allgemeinen Erfahrung angenommen werden, so lange nicht das Gegentheil nachgewiesen werden kann.

Bei allen Wölfern, beren Daseyn nicht wur ber Zeit geendet, erblicken wir im Wesentlichen dieselbe naturgemäße staatliche Entwicklung, und wie im Leben des einzelnen Menschen, ebenso in dem der Nationen

<sup>1)</sup> Sievon im Berlaufe wiederholt.

<sup>2)</sup> Spurina Bructerum regem vi et armis induxit in regnum. Plin. ep. 11, 7. Er feste nicht einen König ein, sondern zwang die Brutteren nur, den König, welchen sie schon hatten, jedoch, weil er es mit den Kömern hielt, vertrieben, anzuerkennen.

<sup>3)</sup> Julius Paulus et Claudius civilis regia stirpe. Tac. an. IV. 13. Classicus nobilitate opibusque ante alios. Regium illi genus. Tac. hist. IV, 55.

<sup>4)</sup> Bon diefen fpater befonders.

<sup>5)</sup> Desgleichen. Bergl. Baig. I, 158. n. 2.

<sup>6)</sup> Deren Ronige find aus Gregor von Tours hinlanglich befannt.

<sup>7)</sup> Siebon unten.

vier Perioden 1) und ebensoviele ans der Natur der Werhaltnisse im Berlaufe der Zeit sich entwickelnde Berfassungsarten in folgender Ordnung:

- 1. die (patriarchalische) Monarchie;
- 2. die Aristofratie, sey es mit ober ohne Königthum;
- 3. die Demofratie, und in beren Folge Anarchie, aus welcher naturgemäß
  - 4. die Despotie hervorgeht.

In bieser Weise und in bieser Ordnung sind die Umwandlungen der Verfassungen in Griechenland und in Rom, nicht minder auch bisher in den von den Dentschen gegründeten Staaten erfolgt.

Polybins hat diesen Kreislauf aus den Erfahrungen, welche er gemacht, am klarsten erkannt, und aus den Umwandlungen, welche bis dahin an der Versassung Roms eingetreten waren, mit Bestimmtheit die noch folgenden vorausverkündiget<sup>2</sup>), und nicht minder klar hat Tacitus sie erkannt und in unnachahmlicher Kürze klar in nachfolgenden Worten bezeichnet: Die Stadt Rom ward im Beginne von Königen beherrscht; die Freiheit und das Consulat von Brutins eingeführt

<sup>1)</sup> Florus mißt meines Wissens zuerst das Lebensalter der Bölker, hier jenes der Römer, nach dem eines einzelnen Menschen: Si quis populum Romanum quasi hominem consideret, totamque eius aetatem percenseat, ut coeperit, utque adoleverit, ut quasi ad quendam inventae sorem pervenerit, ut postea quasi consenuerit, quatuor gradus processusque eius inveniet. Pracfat. Ebenso Amm. Marc. XIV, 6. §. 4—5.

<sup>2)</sup> VI, 3. sq.

(Aristofratie). Dictatoren wurden nur in außererdentslichen Fällen aufgestellt. Die Gewalt der Decemviren hielt sich nicht über zwei Jahre, und nur furze Zeit die eonsularische Gewalt der Kriegstribunen (Demokratie). Nicht Cinas, nicht Sullas Herrschaft war von Dauer; des Pompeins und Krassus Uebergewicht ging schnell auf Cäsar, des Lepidus und Antonins Wassensmacht auf Angustus über, welcher, da man der Anarchie müde geworden, unter dem Titel eines Fürsten das Ganze beherrschte (Despotie)\*).

Bei den Deutschen dagegen soll eine dieser natursgemäßen, von der Geschichte bestätigten Eutwicklung entgegengeseite, selbst umgekehrte stattgefunden haben. Denn es wird von den meisten neuern Forschern die demokratische Verfassung als die ursprüngliche der deutschen Stämme erklärt, höchstens nur den suevischen Völkerschaften die monarchische zugestanden, oder beshauptet, daß die letztere, wenn sie auch als die ursprüngliche anerkannt wird, von den deutschen Völkern vielsach abgeschafft, und an ihre Stelle die demokratische, oder auch umgekehrt statt dieser die monarchische eingesetzt wurde.

Es begreift sich von selbst, daß diese Ansichten ober eine davon nur in dem Falle auf Anerkennung rechnen durfen, wenn durch die klarsten, schlageubsten Beweise dargethan werden kann, daß die politische Ent-

<sup>\*)</sup> An. I, f.

widlung ber Deutschen in ber That biesen mit ber ganzen Geschichte im Wiberspruche stehenden Gang gemacht habe.

Db bieß burch bie bisherigen Forschungen nachgewiesen wurde, soll in Nachstehendem untersucht werden.

Da die erwähnten verschiedenen Ansichten, welche sämmtlich unmöglich wahr, wohl aber alle falsch seyn können, auf die nämlichen Duellen, auf die uns von Griechen und Nömern überlieferten Nachrichten sich gründen, so muß angenommen werden, entweder, daß dieselben unklar und irrig, oder daß sie nur mißverstanden worden sind. Es soll im Verlaufe nachgewiesen werden, welches von beiden der Fall sey. Wenn ersteres, so wird für immer verzichtet werden müssen, eine klare Anschanung zu gewinnen.

Der Stoff, welcher hier Gegenstand ber Bespreschung ift, ordnet sich in folgende Aubrifen:

- 1) die Demofratie;
- 2) die principes;
- 3) die Gefolgschaft;
- 4) der Abel;
- 5) die Entstehung bes Königthumes.

Ich habe diese Abtheilung übrigens nur gemacht, um Ruhepunkte zu gewähren, denn diese Materien sind, wie aus meiner Darstellung hervorgehen wird, aufs innigste mit einander verbunden und finden trot ihrer (scheinbaren) Verschiedenheit ihre Einigung in dem Königthume. Daher habe ich auch nur dieses an die Spitze gesetzt.

### Die Demokratie.

Die Ansicht, daß viele deutsche Stämme, beworab die sassischen demokratisch sich regierten, gründet sich hauptsächlich auf zwei Thatsachen,

- 1) baranf, daß die Onellen=Geschichtschreiber uns von Königen berselben nichts melben, und
- 2) barauf, daß an der Spihe dieser oder doch mehrerer dieser Wölker zufolge der auf uns gekommenen Nachrichten keine Könige, sondern nur principes standen.

Der erste Grund ist im Hinblick auf die Dürftigsteit der Quellen und in der Erwägung, daß uns häusig weder Könige noch principes genaunt werden, obwohl alle deutschen Stämme die einen oder anderen ganz gewiß hatten, deren jedoch die Nömer nur auß dem Grunde nicht gedachten, weil von ihnen Erhebsliches nicht zu berichten war; daß diese ferner nicht besabsichtiget hatten, die Geschichte der Deutschen oder gar

eine Geschichte ber Regenten berfelben zu schreiben, sondern deren nur zu erwähnen, sofern und wenn fie mit ihnen auf eine bemerkenswerthe Beise in Beruh= rung gekommen sind, weswegen benn auch unsere Kenntniß von den Thaten und dem Leben der Ger= manen so fragmentarisch ist und bleibt, wenn nicht allenfalls die zwei verloren gegangenen Sauptquellen-Werke für die Geschichte berselben etwa noch aufgefunden werden, — dieser Grund ift daher kann ber Beachtung werth und berechtiget schlechterbings nicht, auf das Worhandenseyn bemokratischer Verfassungen zu schließen, um so weniger als bieß mit aller Beschichte im Widerspruch fteht, und burch flare Zengniffe erwiesen ift, daß mehrere ber fassischen Stämme Ronige an ihrer Spitze hatten, ein Umffand, welcher bie Unnahme rechtfertiget, daß auch die, deren Rönige nicht ausdrücklich genannt werben, folder nicht entbehrten, fofern dieß nicht genügend bewiesen werden fann.

Wie nichtssagend der in Nede stehende Grund, wie unannehmbar daher auch die darauf gebaute Anssicht ist, läßt sich zudem daraus entnehmen, daß wir z. B. auch von dem Daseyn der beiden friesischen Könige Verrit und Malorix keine Kunde haben würsden, hätten sie, nicht das Theaterpublikum zu Nom auf eine so eigenthümliche Weise belustiget, daß sich der Geschichtschreiber veranlaßt sah, davon Meldung zu machen\*); auch nicht von Masios, dem Könige

<sup>\*)</sup> Tac. An. XIII, 54.

ber Semmonen, ware er nicht als Abgefandter seines Bolfes zu Kaiser Domitian nach Rom gekommen 1).

Wenn behauptet wird, daß Drusus, Tiberius, Germanikus auf ihren Kriegszügen zwischen Donau-, Rhein- und Elb-Strömen nicht einen König fan- ben<sup>2</sup>), so ist dieß, wie schon gezeigt wurde, theils nicht wahr, theils ist in der Wahl des Ausdruckes offendar sehlgegriffen, und wenn aus diesem Umstande der Schluß gezogen wird, daß die Königsherrschaft nicht bestanden habe, so ist dieß in der That kindisch. Wir würden ohne Zweisel mehrere Könige kennen, wären Plinin's und Livin's einschlägige Geschichtsbücher nicht verloren gegangen.

Doch auch ohne biese wissen wir gewiß, daß, wie schon erwähnt, auch an der Spige sassischer Stämme Könige standen.

Um jedoch die einmal angenommene demokratische Berfassung derselben als die uksprünglich und aussschließlich bestehende aufrecht zu erhalten, hat man zur Beseitigung der Könige und Königsgeschlechter, welche wir namentlich kennen, als unverträglich mit dieser Aussicht, ein sehr unhistorisches Versahren eingeschlagen, indem man sich hiedurch in Widerspruch setzt mit den Thatsachen nicht blos, sondern selbst mit den eigenen Behauptungen, was immer der Fall ist, sowie man

<sup>1)</sup> Dio Cass. LXVII, 5. 33.

<sup>2)</sup> Barth Urgefch. IV, 243.

von einer unrichtigen Ausicht ausgeht, und fie trot Allem, was sie zu verlassen mahnt, festhält.

Man hat nämlich behauptet, der Titel rex, welscher deutschen Fürsten von den Quellengeschichtschreibern häufig beigelegt wird, berechtige nicht auf ein Königsthum zu schließen, indem auch gewählte Herzoge, deren Gewalt an die Dauer eines Krieges geknüpft war, vder besonders angesehene Fürsten zuweilen jenen Namen geführt zu haben "scheinen"), jedoch nicht vermocht, für diese Behauptung irgend einen Nachweis oder irgend eine Thatsache beizubringen, was doch unserläßlich ist, so serne man ernstlich die Absicht hat, dieser Ansicht Geltung zu verschaffen. Dieser Gegenstand ist in der vorliegenden Frage von all zu großer Bedeutung, als daß man sich oder andere mit dem bloßen "Scheine" zusrieden stellen sollte und könnte.

Wenn ferner die Ansicht aufgestellt wird, daß es Wölkerschaften gab, bei denen nicht Königswürde bestand und doch ein Adel war 2), es auch bei solchen Familien gab, welche als königlich genannt werden, ohne die königliche Würde zu besitzen, und wenn dieß dadurch wahrscheinlich gemacht wird, daß es bei diesen Volksstämmen ein Geschlecht geben konnte, das gewissermaßen Ansprüche hatte auf die Königswürde, obgleich diese nicht bestand, deshalb weil es seinen

<sup>1)</sup> Gaupp bas Gef. ber Thuring. S. 101. Bait S. 109. Rot. 1.

²) E6d. S. 70.

Ursprung zu ben Göttern hinaufführte, seit Jahrhunderten als das erfte, heiligste von allem Wolfe ge= ehrt und anerkannt wurde, wegwegen es königlich heißen konnte ohne es zu fenn'), fo fteht eine folche Unficht mit dem Befen der demofratischen Berfaffung und allen Erfahrungen, zugleich aber auch mit ben flarften Zeugniffen ber Quellenschriftsteller im grellften Widerspruche, und gerade mit jenen Bengniffen, auf welche sie sich stüt, indem sie die Königsherrschaft schlagend beweisen 2). Denn bei ben Bolfern, bei welchen es stirpes regiae gab, wie bei ben erwähnten, mußte es auch Ronige gegeben haben, ba außerbem von jenen nicht hatte bie Rebe feyn fonnen. Diefi steht wohl unzweifelhaft fest, jo lange nicht für bas Gegentheil die unverwerflichften Beweise aufgebracht werben, was bisher nicht geschehen ift, man mußte bennt Reflexionen wie die obigen, für folche gelten laffen, was boch wohl kaum ber Fall sehn wird, ober wenn nicht angenommen werden barf, unfere Quellen-Geschichtschreiber und unter biesen besonders Tacitus, haben sich völlig unrichtig nicht blos, sondern höchst unverftändig ausgedrückt, in welchem Falle eine Berufung auf fie überhaupt nicht gerechtfertiget werden fann.

Die Argumentation, welche zu solchen Aufstellungen führt, ift, fehr einfach bie: bei ben fassischen Bolfer-

<sup>2)</sup> Waiz. S, 73.

<sup>2)</sup> C3 grundet fich bieß auf die S. 10 Rote 3 angeführten Stellen. C6b. S. 72.

schaften bestand das Königthum nicht, daher können auch die Nachrichten, welche für dasselbe Zeugniß gesten, keinen Glauben verdienen oder müssen doch so gedeutet werden, daß sie mit eben diesen Anfstellungen in Einklang kommen.

So freilich wird man barauf verzichten muffen, je einmal zu einer klaren Auschanung ber ältesten Zustände ber germanischen Bölker zu gelangen.

Man sagt ferner, Tacitus habe bei seiner Schilderung dieser Zustände überall hauptsächlich die (sassessichen) Stämme vor Augen gehabt, wo kein Königthum sich ausgebildet hatte. Denn aber dieß der Fall ist, so steht ja die Stelle: reges ex nobilitate sumunt. hiemit im schneidendsten Widerspruche, indem darin der stärkste Beweiß liegt, daß bei den sassischen Stämmen das Königthum bestanden habe, da ja diese Nachricht auf sie vorzugsweise bezogen werden muß, weil Tacietus, wie gesagt wird, sie hauptsächlich vor Augen geshabt hat, und es kann jenes um so weniger bezweiselt werden, als Tacitus ganz allgemein und ohne eine Ausnahme auch nur anzudeuten, meldet: (die sassischen Bölfer) reges ex nobilitate sumunt.

<sup>2)</sup> Ebb. 73. Barth (IV, 238.) gesteht zu, was man nicht in Abrebe stellen kann, nämlich, daß beibe Stämme, die Bataven und Trevirer (S. 10.) in vorgeschichtlicher Zeit Könige gehabt haben — vermag jedoch die später zum Borscheine kommenden batavischen Könige (Amm. Marc. XVI, 12. S. 14.) nicht anzuerkennen, indem est nicht glaublich, daß solche sich solange sollten erhalten haben.

<sup>2)</sup> Tac. Germ. c. 7.

Wenn uns ferner Tacitus berichtet, daß auß=
schließlich rex vel princeps die Nationalversammlung
eröffnet und leitet, ebenso daß rex vel princeps an
religiösen Handlungen theilnimmt, so ergibt sich darauß
sonnenklar, daß bei den sassischen Stämmen, welche
Tacituß hauptsächlich im Auge hatte, Könige vorhanden
gewesen sehn müssen.

Und boch sollen sie bes Königthumes, entbehrt

Wenn nun dieß dessen ungeachtet sich also vershält, so wird man annehmen müssen, Tacitus war von den deutschen Zuständen nicht unterrichtet oder er habe seine Schilderung höchst oberstächlich und nachlässig abgefaßt\*), daher es mag das eine oder andere der Fall seyn, die Germania als gänzlich unbrauchdar ganz bei Seite legen müssen, besonders da er nicht einmal einen richtigen Gebrauch von den Ausdrücken rex oder regia stirps zu machen verstand, wie uns oben gesagt wurde.

Glücklicher Weise steht es um unseren Tacitus keineswegs so schlimm. Daß er gewiß wußte, daß bei den sassischen Bölkerschaften das Königthum so gut, wie bei den suevischen bestand, ergibt sich, abgesehen von den erwähnten Stellen, welche das Worhandensenn von Königen über allen Zweisel erheben, aus dem Unterschied, den er macht zwischen den Königen beider.

<sup>&</sup>quot;) Luben (Teut. G. I, 165.) fagt bieß ohne Umschweife: "bie Angaben von ben Königen in Deutschland find wahrscheinlich aus Ungenauig- keit und Gleichgultigkeit entstanden."

"Befehlen", sagt er, "können die sassischen Könige nicht, ihre ganze Wirksamkeit beruht auf der Gabe der Uebersredung"), und: "sie herrschen, soweit bei den Sassen von Herrschen die Rede seyn kann"), d. h. in einer Weise, daß ihre Herrschaft kann fühls oder merkbar ist. Dagegen bemerkt er von der Königsgewalt bei den Gothen (suevischen Stämmen): "diese werden schon, um Vieles straffer regiert, als die übrigen germanischen Wölker"), und "ein besonders hervorstechender Chasrafterzug ist ihr Gehorsam gegenüber ihren Kösnigen").

So, indem Tacitus die Verschiedenheit der königlichen Gewalt beider großen Völkerstämme bezeichnet, legt er ein klares Zeugniß ab, daß sie bei beiden sich vorgefunden — und zwar ohne Ausnahme: weil er einer solchen mit keinem Worte gedenkt.

Was außerbem noch hierher fich bezieht, wird im weiteren Berlaufe zur Sprache gebracht werben.

Erheblicher ist ber zweite Grund, auf welchen man sich beruft zum Beweise, daß bei den sassischen Stämmen die demokratische Verfassung bestanden habe, und dieser fordert demmach eine ausführliche Erörterung.

<sup>1)</sup> Auctoritas suadendi potius quam iubendi. Tac. 11.

<sup>2)</sup> Nationem (Frisiorum) regebant, in quantum Germani regnantur. 66b. Au. XIII, 54.

<sup>3)</sup> Gothones regnantur paulo iam adductius, quam ceterae Germanorum gentes. Tac. G. 43.

<sup>3)</sup> Insigne (ber Sueven) erga reges obsequium. Ebb.

## Die principes.

Es wird nicht erforderlich seyn, die verschiebenen Bebeutungen des Wortes princeps bei den alten Schrifftellern nachzuweisen, sondern die Bemerkung gezugen, daß den römischen Kaisern der Titel princeps won denselben beigelegt wurde, was man, wenn sie von den beutschen principes sprechen, nicht unbeachtet lassen darf, obwohl deren Bedeutung, sowie ihre Stellung gegenüber den Stämmen, an deren Spize sie standen, zunächst aus den Berichten über sie erforscht wers den muß.

Man hat häufig auch die gallischen principes hereingezogen in die Untersuchung über die deutschen zur besseren Begründung der hierüber aufgestellten Aussicht, allein die staatliche Entwicklung der Gallier war eine andere, als die der Deutschen, und zudem dieser weit vorangeeilt, daher sie besser ganz ausgeschlossen werden, und um so mehr als auch ihre Stellung feineswegs sicher ermittelt werden fann.

Es wurde bereits bemerkt, daß alle Bölker, so viele wir deren kennen, also auch die Dentschen, im Beginne ihres staatlichen Lebens und während ihres Ingendalters von Königen, wenn auch nicht alle auf gleiche Weise, beherrscht wurden, und diese Regel wird durch das Vorhaudenseyn eines princeps oder mehrerer principes uicht umgestoßen.

Ergab sich nämlich, wie schon Eingangs erwähnt wurde, der Fall, daß ein dentscher König mehrere Söhne hinterließ, so theilten sich diese in die Herrschaft, wenn nicht, was bei den dentschen Wölfern des suevischen Stammes zumeist der Fall gewesen zu sehn scheint, da wir mit sehr wenigen Ausnahmen stets nur einen König an der Spize derselben erblicken, das Erstgeburtsrecht eingeführt war, welches den Sassen undekannt gewesen, wie die oft vorkommende Theilung der Herrschaft beweist, und womit die Nachricht, daß die Könige der snevischen Völker straffere Gewalt übsten, als die der sassischen, übereinstimmt.

Diese beutschen Theilkönige werben jedoch von ben römischen Geschichtschreibern, zumal von Taeitus, nicht reges, sondern principes genannt, weil sie, wie übershaupt die alten Schriftsteller\*) von ber an und für

<sup>\*)</sup> Quum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus et regnum eius reipublicae statum. Cic. de

sich richtigen Ansicht ausgingen, daß die Grundbedingung des Königthumes die Einheit tes Staats-Oberhauptes sen, daß denmach der königliche Titel mit Recht nur dem gebühre, in dessen händen die Staatsgewalt ungetheilt lag, und der keinen zweiten Gleichberechtigten neben sich hatte.

Man hat, irregeleitet von dem Ausdrucke princeps, und von modernen Vorstellungen befangen, unsbeachtet gelassen, daß diese deutschen principes nicht mit, sondern neben einander herrschten, d. h. daß sie von einander unabhängig waren und jeder von ihnen dieselbe Gewalt hatte, wie ein germanischer König\*),

rep. I, 26. Cunctas nationes et urbes aut primores (principes) aut singuli (reges) regunt. Tac. ann. IV. 33. In ben altnord. Reichen hießen die germanischen Fürsten, welche Tacitus reges nennt: Enevoldehövding oder Enevoldekonung, Ausbrücke, welche nicht eine unumschränkte Macht bezeichnen. Geizer Schwebenst Urgesch. Sulzb. 1826. S. 425.

<sup>\*)</sup> Die principes in kleineren Bezirken mogen bas Geschäft ausgerichtet haben, was in großeren Landftrichen ben Ronigen oblag, fagt Brimm, gang richtig, wenn bieg beschräntt wird auf jene principes, welche ich mitunter Bolfefürften jur Unterfcheibung von ben Gaugrafen nenne. Rechtealt. I, 229. Auch Barth ahnete, bag manche ber principes eine ben Königen gleiche Bewalt hatten, und nennt fie, fur bie bamalige Beit freilich nicht paffend, Lanbeefürften; (Urgefch. IV, 251. 253. 254.); hat aber barin geirrt, wenn er behauptet, daß die principes diese Stellung nur dann hatten, wenn Einer Fürst best gangen Stammes war. (Ebb. 253.) Denn in diesem Kalle nennt Tacitus einen folden nicht princeps, sondern rex. Dag er fie mit Recht fo genannt hat, geht aus folgenben Stellen hervor: Regii duo fratres (Alemanor.) vinculo pacis adstricti (Romanis). — Sed paulo postea uno ex his Gundomado — interemto, omnis eius populus cum nostris hostibus conspiravit et confestim Vadomarii (regis)

und wie in späteren Zeiten noch alter Uebung gemäß die Theilkönige ber Franken, was man bei einer Untersfuchung über die Bedeutung der principes der Vorzeit wohl ins Auge fassen muß. In diesem Uebersehen wurzeln zunächst die demokratischen Verfassungen der sassischen Wolsstämme.

Daß Taeitus consequent an dieser Worstellung sestgehalten hat, geht darans hervor, daß er jeden deutschen Fürsten, welcher allein über ein deutsches Wolf herrschte, es mochte dieses mächtig oder unbedenstend sein, nie princeps, sondern stets König genannt hat, obgleich die Gewalt des einen, wie des anderen gleich groß oder gering war, daß er dagegen in völlisger Uebereinstimmung hiemit, wenn mehrere Fürsten über dasselbe Wolf herrschten, diese nie Könige, sons dern immer principes nennt. Da man dieß nicht besachtet hat, ließ man sich anf die irrige Ansicht führen, er habe durch diesen Ansdruck zu erkennen geben wolslen, daß bei allen jenen Stämmen, welche principes an ihrer Spige, hatten, die demokratische Versassung bestanden habe.

Ammianns Marcellinns, welcher erkannt hatte

plebs agminibus betla cientium barbarorum sese coniunxit. Amm. Marc. XVI, 12. S. 17. Als einst bie vereinigten Allemanen von den Kömern übersallen wurden, perculsi reges eorumque populi — vertuntur in pedes. — Mites (romanus) per Hostarii (Allaman. regis) regna transibat intacta. Ubi verro terras insestorum etiam tum tetigit regum, urens omnia. Ebb. XVIII, 2. S. 14—15.

und aus ber Geschichte ber romischen Raiserzeit, welcher er felbst angehörte, wußte daß in Folge ber Berthei= lung ber oberften Gewalt unter mehrere principes, die fönigliche Herrschaft feineswegs erlosch, nicht einmal hiedurch in ihrem Wefen eine Aenderung erlitt, fowenig als die kaiferliche im romischen Reich, ober die konig= liche im Frankenlande, weil mehrere fich in fie getheilt hatten, hat ebendarum jene acht Fürften, welche über bie Allemanen herrschten, völlig richtig nicht principes, sondern roges genannt\*). Die einen wie die auberen find fich, was ihre Stellung gegenüber bem Bolfe und ihre Gewalt betrifft, gang und gar gleich, bemnach nur zwei Austrucke für bie nämlichen Würbenträger, was and von einigen erfannt, jeboch nicht confequent im Auge behalten wurde. Die meiften bagegen find hierüber anderer Ansicht.

Um sich diese reges, welche mit derselben im völligen Widerspruche siehen, and dem Wege zu räusmen, haben sie kurzweg, ohne irgend einen Nachweis beizubringen, behauptet, Ammianus Marcellinns, welscher doch hinlänglich Gelegenheit hatte, die politischen Zustände der Allemanen kennen zu lernen, habe die in Rede stehenden Fürsten "unrichtig" reges genaunt, insdem diese nach ihrer Ansicht, geradeso Ganhäuptlinge seven wie die cheruskischen principes.

Nach meiner Ansicht bagegen find eben biese keine

<sup>\*)</sup> XIV, 10. §. 1. 10. 14. XVI, 2. §. 9.

Gauhäuptlinge, sondern ebenso reges wie jene allemanischen und alle übrigen germanischen Könige, und will versuchen, dieß, was in der vorliegenden Frage von großer Wichtigkeit ist, nachzuweisen.

Es wurde oben ichon bemerkt, daß, wenn ein germanischer König mehrere Sohne hinterließ, biefe fich in die Herrschaft theilten. Diefer Fall trat bei ben Chernsten ein. Es werben uns zwar aus ben Zeiten vor ber Herrschaft ber principes feine Könige nament= lich genannt, boch aber wiffen wir gewiß, daß bei ben Cherusten die Konigsherrschaft schon vordem bestanben habe; benn Tacitus berichtet ausbrücklich, baß Italicus, welcher nach bem Erloschen ber Berrichaft ber principes zur königlichen Würde gelangte; stirpis rogiao 1) gewesen fen; benn wenn biefer bem Konigs= hause entstammte, so gehorte, wie fich von selbft versteht, auch beffen Bater Flavius, sowie beffen Bruber Armin, ber eben einer biefer principes war, ber letteren Bater Sigimer und beffen Brüber Ingniomar, Segest und Segimer bem nämlichen königlichen Geschlechte an 2). Somit ift erwiesen, bag bieses schon vorbem vorhanden war.

<sup>1)</sup> Tac. an. XI, 16.
2) Da bieser Fürsten noch oft gebacht wird, so setze ich ihren Stammraum hierker:
Sigimer Inguiomar Segest Segimer
| | | | | | |
| Flavius Armin Thusnelda Segimund Sessithacus
| Thumelicus

Belleius Pat., welcher in Bezug auf bie Bezeichnung princeps von berfelben Ausicht ausging, wie Tacitus, nennt ben Fürften ber Cherusten Sigimer, ben Bater Flavins und Armins, nicht König, sonbern princeps 1) gang folgerichtig, aus bem Grunde, weil er nicht die ungetheilte Herrschaft befaß, indem seine Brüber in ber nämlichen Eigenschaft, wie er, einem Theile bes dernskischen Wolfes vorstanden. Ihm folgten aus bem nämlichen Grunde feine zwei Sohne Flavius und Armin gleichfalls als principes, und letzterer heißt bei Tacitus auch bann noch, als erfterer bereits feinem Baterlande und feinem Fürftenrechte ent= sagt hatte2) ganz folgerichtig nicht König, sondern princeps, weil neben ihm noch brei andere principes ber Cherusten worhanden waren, nämlich feine Dheime Inguiomar und Segimer 3) und sein Schwiegervater Segeft, welche biefelbe Gewalt, wie Armin hatten.

<sup>1)</sup> Arminius, Sigimeri principis gentis cius filius. II, 118.

<sup>2)</sup> Wenn Tacitus ben Armin an bessen Bruber die Worte richten läßt:
ne gentis suae desertor et proditor, quam imperator esse
mallet (an. II, 10), so könnte man, wie gewöhnlich geschieht, annehmen, Flavius sey ausschließlich zur köuiglichen Herrschaft über die
Cherusten berechtiget gewesen, allein nicht zu bezweiseln ist, Tacitus
habe den Ausdruck imperator, der zu den deutschen Berfassungszuständen gar nicht paßt, blos des Gleichklanges wegen desertor —
proditor — imperator) und aus dem Grunde gebraucht, um den
Borzug des heimathlichen Imperiums vor dem fremdländischen Flitter
(ebd. c. 9) nachdrucksamer hervorzuheben. Aus dieser Aussorderung
geht zugleich hervor, daß die Uebernahme der Herschaft von Seite
desselben nicht von einer Boltswahl abhing, sondern er allsogleich wenn
er wollte, davon Besit nehmen konnte:

Im Widerspruche mit den Quellen nimmt man an, daß Letzterer princeps des ganzen deruskischen Bolkes gewesen sey, eine Annahme, welche ganz geseignet war, zur richtigen Auffassung dieser Bezeichnung hinzuführen, denn da schon die Gewalt eines deutschen Königs sehr beschränkt war, so müßte die eines princeps, welchen man tief unter einen König herabsetz, einer Null völlig gleich gewesen seyn, was doch nicht zugegeben werden wird. So schafft man Widersprüche, wo keine sind, und verwickelt sich in ein Labyrinth von Schwierigkeiten, die nicht existiren.

Uebrigens ist die gedachte Behauptung unrichtig, wie weiter unten ausführlich dargethan werden soll. Es hat der Umstand sie veranlaßt, daß Armin in den Ariegen mit den Nömern den Oberbefehl geführt hat, ein Umstand, welcher sie keineswegs rechtsertiget, indem der Oberbefehl nicht unzertrennlich mit der Fürstengewalt verbunden war, sondern durch die Wahl des Volkes an jeden, welchen es für tüchtig erkannt hatte, übertragen werden konnte\*), und wenn, wie damals bei den Cherusken, mehrere Fürsten vorhanden waren, so mußte, da nur Einer den Oberbesehl führen konnte, entweder durch Volkswahl oder durch das Loos entsschieden werden, welcher von ihnen denselben zu übersnehmen habe.

. Aus ber bisherigen Erbrterung über bie principes

<sup>\*) —</sup> duces ex vistute sumunt. Tac. Germ. 7.

bürfte sich ergeben, daß das Worhandenseyn mehrerer solcher bei einem Wolfe nicht zu dem Schlusse berechstiget, dasselbe habe die königliche Herrschaft abgeschafft, oder falls ein König unglücklicher Weise nicht zu Tage getreten, einen solchen gar nicht gehabt, sondern sich demokratisch regiert.

Dag biefe Anficht falfch ift, ergibt fich auch ans bem Umstande, daß das Königthum oder eigentlich nur ber fonigliche Titel fogleich wieder auflebte, sowie nur Einer vorhanden gewesen, welcher zur Berrichaft berechtiget war und bagu gelangt ift. Daber nemt Tacitus, Flavius Sohn, Italiens, als er nach Armins und ber übrigen Fürsten Tob von ben Cherusten aus Rom gur Uebernahme ber Regierung gerufen warb, und biese angetreten hatte, völlig consequent nicht princops, sondern König aus bem Grunde, weil er bie königliche Würde ungetheilt besaß. Neueren Forschern aber fam bieß, weil fie bie Bebeutung und Stellung ber principes gang unrichtig erfaßt haben und sich nicht entichließen fonnten, die bemofratische Berfaffung aufzugeben, fo ungereint vor, daß sie unserem Siftorifer ben Glauben versagten und behaupteten, hier fonne nicht von einer foniglichen, sondern nur von einer fürst= lichen Burbe die Rebe feyn.

Was von der Bedeutung und Stellung der cherustischen principes bemerkt wurde, findet, solange nicht das Gegentheil nachgewiesen werden kann, auf alle principes, welche wir an der Spige deutscher Stämme erblicken, seine Anwendung, und es wird dieß um so weniger widersprochen werden dürsen, als nachgewiesen werden kann, daß auch bei anderen deutschen Bölkerschaften dasselbe, wie bei den Cherusken eingetreten ift.

So nennt Tacitus, seiner wiederholt gedachten Borftellung ftets getren, die Borftande ber Bataven, bie beiben Brüder Julius Paulus und Claudius Givilis nicht Könige, ungeachtet keinem Zweifel unterliegen fann, daß bei den Bataven die Königsherrschaft bestand, da Tacitus ausbrücklich bemerkt, daß dieselben bem königlichen Stamm entsprossen waren\*), und bag fie die königliche Herrschaft fortsetzten, wenn sie auch nicht den königlichen Titel, welcher ihnen blos zufolge ber eigenthümlichen Ansicht bes Tacitus nicht gebührte, führten. Auch noch in ber späteren Zeit erblicken wir an ber Spite ber Bataven folde Fürften, fie merben jedoch von Ammianus Marc., welcher, wie schon bemerft, von einer anderen Vorftellung ausging, als Tacitus, nicht principes, fondern derfelben zufolge ganz richtig Könige genannt. Die unmotivirte Bemerfung, baß mehrere, die ben Namen König bei ben Schrift= ftellern führen, nur folche Fürsten gewesen zu sehn "ich einen", hat begreiflich nicht bie geringfte Bcbeutung.

Ich glaube nachgewiesen zu haben und auch ferner nachzuweisen, daß gerade bas Umgekehrte bas

<sup>\*)</sup> S. 10 Note 3.

Wahre nicht blos zu sehn scheint, sondern ift. Be= merkenswerth ift jene Stelle, in welcher Tacitus von Berrit und Malorix mit ber Bemerfung fpricht, bag fie "über die Friesen regieren, soweit nämlich von einer Regierung bei ben Deutschen bie Rebe febn fann\*)." Mach seiner Vorstellung gebührte ihnen blos ber Titel principes, aber auffallend ift, bag er bafur eine langwindige Umschreibung macht - gewiß nicht ohne Grund, Er bezeichnet fie in ber Stelle auf biese Weise, wo er von ihnen melbet, daß, als fie als Ge= fandte nach Rom famen, zum allgemeinen Ergögen auf die ersten Sige im Theater fich brangten. Es ift wahrscheinlich, daß er, wenn auch noch jung, merkte ober boch später zufolge ber mit ihnen bamals ge= pflogenen und einregiftrirten Unterhandlung bie Ueberzeugung gewann, daß sie als wirkliche Könige sich barftellten, fie aber boch nicht fo nannte, weil bieg mit feiner Borftellung im Wiberfpruche ftanb, inbeffen ber gewonnenen Ueberzeugung gemäß fie auch nicht principes nennen wollte, baher bie bemerfte Umschreibung machte. Der Grund, welcher ben Geschichtsschreiber bestimmte, sich also auszudrücken, ift übrigens gang gleichgültig, wie die hier baran gefnüpfte Bermuthung; benn es ift fein Zweifel , daß Verrit und Malorir Rurften waren, welche Ammianus Marc. mit Recht Rönige genannt haben wurde. Das einfache, völlig

<sup>\*)</sup> Tac. an. XII, 54.

unmotivirte Bebenken, welches auch hiegegen erhoben worden 1), nämlich daß sie nicht für Könige zu haleten seven, reicht begreiflich zur Begründung der gegenstheiligen Ansicht nicht aus.

Wie an der Spige der Cherusken, so finden wir auch an ber ber Chatten und zwar zur nämlichen Zeit principes. Es fann nun allerdings nicht nachgewiesen werden, daß bei letteren ebenso wie bei er= fteren je die Königsherrschaft bestanden habe, und daß bie Herkunft und bie Stellung biefer bie nämliche war, wie jene der derustischen Fürsten, dennoch wird beibes augenommen werben muffen, fo lange nicht bas Gegentheil erwiesen werben fann, ba es nicht blos bei ben Cherusten, fondern wie nachgewiesen worden, auch bei ben Bataven und Allemanen chenso gewesen. Diese Annahme wurde nur in dem Falle nicht als völlig haltbar sich barftellen, wenn es, wie behauptet wurde, wahr ware, daß je nur ein princeps an der . Spite der Chatten damals ftand2); allein aus Tacitus ift hinlänglich bekannt, daß zu gleicher Zeit drei Theilfürsten worhanden waren, nämlich Chattumer, Arpus und Adgandestrius3), woraus sich denn er= flart, warum Tacitus und Belleius Pat., welch let-

<sup>1)</sup> Wait S. 157. Not. 6.

<sup>2)</sup> Ebb. S. 109. N. 1. Barth IV, 251.

<sup>3)</sup> Tac. an. II, 7. 88. XI, 16. Strabo (VII, 1.) fennt in eben biefer Zeit noch einen vierten Ramens Acromiros. S. Roth Beneficialw. S. 3.

terer, wie schon oben bemerkt, von der nämlichen Vorstellung ausging, wie Tacitus, keinen dieser Fürsten rex nennen. Und so ergibt sich hieraus, wie trügesrisch der Schluß ist, daß bei allen jenen Stämmen, welche keine Könige, sondern nur principes an ihrer Spige hatten, die demokratische Verkassung bestanden haben musse.

Den zur Wiberlegung dieser Ansicht ans der Geschichte ber Cherusten, Allemanen, Bataven, Friesen und Chatten beigebrachten Beweisen, soll sich noch einer aus der Geschichte der Franken anreihen, da man auch auf diese sich berufen hat zur Feststellung der demostratischen Berfassung.

In den Forschungen über die Wolfsvorstände der Franken treten uns die nämlichen schwankenden und widersprechenden Ansichten und aus demselben Grunde entgegen, darum nämlich, weil man bei allen sasse schen Stämmen die demokratische Verfassung als bestehend voraussetzt, daher genöthiget ist, die auf uns gekommenen bezüglichen Nachrichten, welche mit dieser Voraussetzung nicht in Harmonie stehen, darnach zu Recht zu seizen.

So wird behauptet, daß die "Führer" des fränki= schen Volkes Anfangs Herzoge, nur selten, und "miß= bräuchlich, wie es scheint"\*), Könige genannt wer=

<sup>\*)</sup> Wait. S. 161. Roth (S. 6) fagt, daß fie "entschieden" nur Gaufürsten gewesen, wenn gleich fie von Amm. Marc. roges genannt werden. Und ber Beweis? Man findet keinen. Immer ift es die-

ben, eine Behauptung, welche, wie wir schon gesehen, immer wiederkehrt und stets den gleichen Werth behält, da sie wie dort so hier nicht auf Beweise, sondern lediglich auf die vorausgesetzte demokratische Verfassung sich stützt.

Wenn man das Wort duces mit "Führer" übersfeht, so sollte man doch, da dieser Ausdruck allzu unsbestimmt ist, erörtern, welche Vorstellung man sich von diesen Führern zu machen habe. Allein man sindet keine Aufflärung.

Andere haben behauptet, die Fürsten der Franken dürse man nicht Könige, sondern nur Herzoge nennen, allein auch diese haben unterlassen, deren Gewalt und Stellung näher zu bezeichnen und Gründe anzugeben, ohne welche nun einmal nicht fortzukommen ist. Dieser Titel paßt nicht, von welcher Seite man ihn auch bestrachten mag. Geht man nämlich von der Ansicht auß, diese Herzoge sehen eben daß gewesen, waß die der folgenden Jahrhunderte waren, so verträgt sich diese Ansicht nicht mit den thatsächlichen Berhältnissen, abgesehen von anderen Gründen, schon darum nicht, weil daß Worhandensehn der letzteren immer auf einen Oberherrn hinweist; ein solcher aber existirte in den früheren Zeiten nicht, damals wenigstens nicht, als ans

felbe irrthumliche Woraussehung, welche zu folden Behauptungen veranlaßt. So führt denn das Bestreben, Alles besser wissen zu wollen, als die Quellenschriftsteller, nothwendig von dem rechten Wege ab.

geblich folche Herzoge "Führer" bes Wolfes waren. Dber hat man vielleicht unter biefen Gerzogen fich Beerführer zu benten, welche, wie Tacitus berichtet, im Fall eines Rrieges vom Bolfe ernannt wurden? Mlein bas Amt biefer "Herzoge" war fein fortbauernbes, sondern endete mit dem Rriege. Daber mußte man annehmen, daß die Franken gar keine Fürsten, b. h. feine civile Vorstände hatten, eine Annahme, welche sich von selbst verbietet, ba man sich ein Volk ohne folche, welchen Namen sie immer haben mogen, bevorab ein beutsches nicht benten fann, und bann weil aus ben auf uns gekommenen Nachrichten hervorgeht, daß bie Franken eine geraume Zeit hindurch und ohne Unterbrechung duces an ihrer Spige hatten. Eine britte Annahme bleibt noch übrig, nämlich bie, baß biese duces bieselben Würdeträger gewesen, welche von Tacitus principes und von den Neueren Gauhäuptlinge genannt werben, und in ber That ift nicht abzusehen, warum man nicht anch, wenn von ben franklichen duces die Rede ift, bei biefer Bezeichnung bleiben follte.

Wie bort von bem Worte princeps, so läßt man sich hier von bem Ausbrucke dux in die Irre führen, barum weil man über den Formen die Sache aus den Augen verliert und von der schon oft erwähnten irrigen Voraussehung sich nicht los machen kann.

Die Nachrichten , aus welchen wir bie altefte Geschichte ber Franken schöpfen muffen , find bekannt=

lich äußerst dürftig, und kommen uns zumeist erst durch spätere Schriftsteller zu, doch auch sie sind geseignet, jeden der nicht in vorgefaßten Meinungen und modernen Ideen verstrickt ist, zur Ueberzeugung zu führen, daß auch die Franken an ihrer Spige Könige hatten, und zwar nicht selten mehrere zu gleicher Zeit, wie die Allemanen und aus gleichem Grunde, weil nämlich diese wie jene ein aus mehreren beutschen Stämmen zusammengesetztes Wolf waren.

Während Am. Marc. die Fürsten der Allemanen stets reges nennt, Tacitus aber principes genannt haben würde, bezeichnet Sulpitius Alexander die jenen völlig gleichen Kürsten der Franken bald als duces 1), bald als regales 2), bald als subreguli 3), und gibt durch diesen Wechsel dieser in sich verschiedenen Ausdrücke klar genug zu erkennen, daß er nicht wuste, welche Stellung dieselben im Staate hatten, ebensowenig als Gregor von Tours, welcher geradezu eingesteht, daß "er nicht wisse, ob man sich unter regales Könige oder solche, welche an deren Stelle regierten, zu denken habe 4). So veranlaßte hier das Wort dux dieselbe Consusion, wie anderwärts der Ausdruck princeps.

<sup>1)</sup> Genobaldo, Marcomero et Sunnone ducibus Franci in Germaniam proruperc. Greg. Tur. 11, 9.

<sup>2)</sup> Post dies paculos Marcomere et Sunnone Francorum regalibus transacto colloquio etc. Ebb.

<sup>3)</sup> Arbogastes Sunnonem et Marcomerem subregulos Francorum insectans. Ebb.

<sup>4)</sup> Cum autem cos (Sulpitius Al.) regales vocet, nescimus utrum reges fuerint, an vices tenucrint regum. Cbb.

Es liegt bennoch bas Wahre offen ba, indem hier basselbe gilt, was oben in Bezug auf die principes erörtert wurde. Es ist unbegreislich, wie man sich durch den Ansdruck duces auf solche Abwege führen lassen konnte, um so mehr, als hergestellt ist, daß schon in demselben Jahrhunderte, in welchem die Fransten in die Geschichte eintreten, nach mehreren gleichzeitigen Berichten an der Spize derselben Könige stansden!), und solche in Uebereinstimmung hiemit auch in der Folge von Ammianns Marcellinus?) vorgesührt werden, es ist unbegreislich, wie man dessen ungeachtet behaupten kann, daß die Königsherrschaft von den Franken erst im fünsten Jahrhunderte gegründet worden sen seh, um so unbegreislicher, da auch Gregor von Tours auf dem Grund alter Ueberlieferungen meldet,

Cum per te regnum receperit Genobon —. Quid enim ille alind expetivit: ad couspectum cum omni sna gente veniendo. Mamert. Paneg. Maximiano c. 10. Reges ipsos Franciae, qui per absentiam patris tui pacem violaverant. Eumen. Const. c. 10. Derfelbe nennt und die Könige Afcarich und Regais e. 11. Nee sola hostes regum suorum supplicia moerent. c. 12. Razarius nennt ebenfalls den König Afcarich. Paneg. e. 16. Abus ñzon, adroùs ayontes toùs βασιλείς, zai το σχητιρον έχουτες ες ηξην έχυπτον. Liban. in Jul. op. ed. Reiske. I, 549.
 Nou ante motus est exinde, quam Francorum regibus furore

<sup>2)</sup> Non ante motus est exinde, quam Francorum regibus surore mitescente perterritis, pacem sirmarct. XVI, 3. §. 2. Periit autem in Francia postea; — oppetiit Mellobaudis bellieosi regis (Francorum) insidiis eircumventus. XXX, 3. §. 7. Eique Mallobaudem inuxit pari potestate — regem Francorum, virum bellicosum ct fortem. XXXI, 10. §. 6. Wie man baher behaupten kann, daß Faramud der erste franklische König gewesen seh, ist allerdings unbegreissich.

baß die Franken schon lange Zeit vor Klodwig langsharige Könige, und zwar auß ihrem vornehmsten Königshause gewählt haben, und da man nur darum die Königsherrschaft in Abrede stellt, weil Gresgor von Tours vor Klodio von keinem fränkischen Könige etwas zu erzählen weiß, gerade als wären die Zengnisse der früheren Schriftsteller für nichts zu achsten, und ohne zu bedenken, daß Gregor von Tours von fränkischen Königen nicht auß dem Grunde keine Meldung macht, weil es solche nicht gegeben hat, sons dern weil sie ihm undekannt waren, wie sich auß der von ihm gemachten Bemerkung ergibt, daß man nicht wisse, wie der erste der fränkischen Könige geheißen habe. 1).

Weingleich das Verzeichnts der franklichen Rönige in Hunibalds Chronik, welche wir nur in einem
von dem Abte Tritem veranstalteten Anszuge besitzen<sup>2</sup>),
allerdings in Bezug auf die älteste Zeit ganz und gar
fabelhaft ist, so hat man dennoch mit Unrecht alle
barin enthaltenen, namentlich auf die späteren Zeiten
sich beziehenden, Angaben verworfen, indem wohl keinem Zweisel unterliegt, daß sie nur Ausschmückungen
und Verstümmlungen wirklicher Traditionen enthalten.

<sup>1)</sup> De Francorum vero regibus, quis fuerit primus, a multis ignoratur. II, 9.

<sup>2)</sup> Compendium sive Breviarium primi voluminis annalium sive historiarum de origine regum et gentis Francorum. Magunt. 1518. (ohne Seitenjahlen.)

Das frankische Königsgeschlecht wird von den nordischen Schriftstellern von Odin hergeleitet, namentlich von einem Sohne desselben Namens Sigge, und die Franken selbst erscheinen in der Sage als Abkömmlinge der nordischen Wölker.

. Den Namen ber Sigambern leitet man zwar von bem Flüßchen Sieg, allein mit befferem, jedenfalls mit nicht weniger gultigem Grunde von Obins Sohne Sieg her, was besonders auch barum als annehmbar. sich darstellt, weil das franklische Königsgeschlecht ur= sprünglich das der Sigambern war, wie wir daraus ersehen, daß der heilige Remigius ben König Klodwig, als biefer vor bem Tauffteine ftant, alfo angerebet hat: mitis depone colla Sicamber 1). Aus Cassius Dio Erzählung beren oben schon gebacht wurde, und zufolge welcher fich bie Fürsten ber Sigambern ermorbeten, geht wohl unverkennbar hervor, daß biefe Fürsten bem Rönigsgeschlechte berfelben angehört haben, daß auch biese Bölkerschaft, einer ber Hauptbestandtheile bes fraufischen Bolfes, in ber früheften Beit schon Könige an ber Spite hatte.

Die Sage, zufolge welcher die fränkischen Könige ihre Abstammung von Obin herleiten, findet ihre Besglaubigung darin, daß die Franken denselben als ihr höchstes göttliches Wesen verehrt haben 2).

<sup>1)</sup> Greg. Tur. II, 31.

<sup>2)</sup> Bergl. Geijers Urgesch. S. 368. Turk. Forschungen. IV, 4. fig.

Es wurde ichon bemerft, daß es bei ben faffischen Stämmen burchaus üblich war, daß wenn mehrere zur Berrichaft Berechtigte vorhauben waren, fich biefe in dieselbe getheilt haben. Und dieser Fall trat benn auch bei ben Franken ein. Diese Theilkonige, die an ber Spite berselben ftanden, wurden jedoch von Sulpitius Merander nicht Könige, sondern duces genannt, gleichwie von Tacitus die chernstischen Fürsten princi= pes, ohne daß hiedurch das Königthum erloschen wäre, ober barauf bie Meinung gegründet werben konnte, basselbe sey abgeschafft worden oder es hätte die be= mofratische Verfassung schon ursprünglich bestanden. Wir wiffen ferner gewiß, daß biese duces bem alten föniglichen Geschlichte angehörten\*). Und bieses ift entscheibend. Indem man die reges oder duces ber Franken für Gaufürsten erflärt, beachtet man nicht

<sup>\*)</sup> Fuerunt principum nomina, qui cum Marcomiro erant et de prosapia eius descenderant, Nicanor dux etc. Trithem. brev. hist. p. 4. - iuxta pagos vel civitates reges crinitos super se ercavisse de prima et ut ita dicam nobiliori suorum familia. Gregor. Tur. II, 9. Bu Anfang bes 5. Jahrh. werben und folgende duces genannt in einer Beife, dag nicht verkennbar ift, fie fenen es in Folge bes Erbrechts geworben: Pharamundus dux Francorum Orientalium; Marcomir dux et Sunno dux, fratres Pharamundi; Chlodius dux filius Pharamundi; Dagobertus dux filius Marcomiri etc. Trith. a. a. D. S. 34. Diefe Theils herrschaft behagte ben Franten nicht mehr, beswegen: defuncto Sunnone — peticrunt consilium a Marchomiro, ut regem unum haberent sicut et ecterae gentes, et ille dedit illis eonsilium et elegeruut Pharamundum filium ipsius Marchomiri et levaverunt eum super se regem erinitum. Franc. I, 4.

ben wesentlichen Unterschied, der darin liegt, daß mähsern letztere, wie wir aus Tacitus wissen, und weiter unten erörtert wird, in den Wolfsversammlungen geswählt wurden, jene frast des Erbrechtes an der Spitze der deutschen Stämme, hier der Franken, standen.

Gregor von Tours macht endlich dieser Consusson, welche der Wechsel der Ausdrücke vorzugsweise erst in unseren Tagen veranlaßt hat, dadurch ein Ende, daß er von Chlodwigs Zeiten an alle franksischen Theilssürsten reges nennt. Hätte auch er ihnen, wozu er ebenso berechtiget war, wie Sulpitius Alexander, den Titel duces gegeben, so würde der Streit der Forscher sich auch auf diese erstrecken, der Streit über die Frage: ob dieselben Gaufürsten, demokratische Beamte oder Königen gleiche Fürsten gewesen? Das kleine Wörtschen rex stellt vollkommene Ruhe und Nebereinstimsung her.

Gleiches gilt von den duces der Gothen und Langobarden. Es wird weiter unten Gelegenheit geben, von denselben besonders zu sprechen.

Eine ganz besondere Stütze der Ausicht, daß ursprünglich die demokratische Verfassung bei den sassischen Völkerschaften bestanden habe, sind die duces, und
überhaupt die politischen Einrichtungen der Sachsen.

Wie dieselben im 7. und 8. Jahrhundert gestaltet waren, wissen wir ziemlich gewiß, wie sie aber vor jener Beit gewesen, gar nicht; es ist daher sehr bebenklich anzunehmen, daß die Sachsen in den früheren Zeiten schon dieselbe Verfassung, wie in den späteren, hatten, nämlich wie behauptet wird, die demokratische, bedenklich aus folgenden Gründen:

- 1) Indem und gemeldet wird: singulis pagis principes pracerant singuli.), so ersieht man auf den ersten Blick, daß das sächsische Wolf gerade so, wie zeitweise das cheruskische und fräntische, so wie das allemannische in mehrere Herrschafts-bezirfe getheilt war, daß demnach hieraus auf das Worhandensehn der demokratischen Verfassung noch keineswegs geschlossen werden kann, nun so weniger als, wie nachgewiesen wurde, diese auch bei den oben erwähnten sassischen Wölfern nicht bestanden hat.
- 2) Läßt das Worhandenseyn eines Abelstandes<sup>2</sup>) im sächstichen Bolke schließen, daß früherhin königsliche Geschlechter über dasselbe herrschten. Deßsalls muß auf die weiter unten folgende Erörterung über den germanischen Abel verwiesen werden; denn was von diesem, gilt auch, solange nicht das Gegentheil erwiesen wird, von dem sächsischen.
- 3) Treten in England in allen von ben Sachsen

<sup>1)</sup> Huchald vit. st. Lebuini ap. Pertz mon. 11, 361.

<sup>2)</sup> Sunt denique ibi, qui in eorum lingua Edlingi, sunt qui frilingi (liberi) etc. Ib.

gegründeten Staaten sogleich nach ihrer Nieber= laffung Könige auf, baher mit Grund geschloffen werben fann, bag bamals auch bei ben Sachsen, welche in Deutschland zuruckgeblieben, bie Konigs= herrschaft bestanden habe und bieg um so mehr, als biefe Könige ihre Ahnen auf Dbin zuruckführen, welcher ber nämliche ift, wie ber nordische. Beiber Vorfahren sind mit wenigen Ausnahmen dieselben im angelfächfischen und im isländischen Langfabgatal, beibe leiten bie fachfischen Könige von benfelben Söhnen Obins her, von beiben wird gesagt, daß sie göttlich verehrt wurden, und auch ber Name Afa findet fich bei einem angel= jächsischen Rönigsgeschlechte, nämlich ben Alefingen wieber 1). Doch nicht blos bei jenen britanischen Sachsen, sonbern auch

- 4) bei ben Angeln, welche ihren heimathlichen Boben nicht verlaffen haben, bestand die Königsherrschaft<sup>2</sup>), und
- 5) übten die Satrapen, welche wir später an der Spite der deutschen Sachsen erblicken, eine Ge-walt, welche mit der demokratischen Verfassung völlig unverträglich ist, vielmehr auf eine sehr strenge aus der Königsherrschaft hervorgegangene oder ihr nachgefolgte aristokratische Gewalt

<sup>1)-</sup>Geijer - Urgefch. Schweb. S. 372 fig.

<sup>2)</sup> S. Baip S. 185.

schließen läßt, wie sie wohl schwerlich von einem germanischen Könige gehandhabt wurde oder wers ben durfte.

Wir ersehen bieß aus nachfolgender uns von Beba überlieferten Begebenheit. Balb nachbem Willibrod zur Bekehrung ber Friesen von Brita= nien nach Deutschland gekommen war, folgten ihm zwei andere angelfachfifche Priefter zu glei= chem Zwecke. Der Dorfsvorstand, zu bem sie famen und ben fie baten, fie zu bem Satrapen zu führen, indem sie demfelben eine wichtige Botschaft zu bringen hatten, hielt sie mehrere Tage hin. Alls die umwohnenden Beiben biese beiben Priefter als Missionare erfaunten, und befürchteten, bag, wenn es ihnen gelänge ben Satrapen zu befehren, von bemfelben ge zwungen würden, bem alten Glauben zu entsagen, ermorbeten sie bie beiben Priester. Der Satrap aber, als er bavon hörte, erzürnt barüber, bağ man bieselben abgehalten habe, vor ihm zu erscheinen, ließ fämmtliche Dorfvorstände töbten, bas Dorf felbst aber nie berbrennen 1). Daraus sehen wir, daß bieser Satrap einem türkischen Pascha viel ähnlicher ift, als einem bemokratischen Wolfsvorftand.

6) hatten biese Satrapen eine viel größere Gewalt,

<sup>2)</sup> Beda hist. eccl. V, 11.

als die germanischen Könige, wie aus der erwähnsten Thatsache und daraus hervorgeht, daß sie in ihren Händen die oberste Civils und Militär Seswalt vereinigten, welch letztere überdieß ihnen nicht durch Wahl von Seite des Volkes übertragen war, wie dem Umstande, daß sie im Fall eines Krieges den Oberbesehl unter sich ausloossten, deutlich zu entnehmen ist.

Eine Berufung auf die politischen Zustände Sachsens zum Nachweise der Demokratie in Deutschland wird aus diesen Gründen schwerlich die gesuchte Wirkung hervorzubringen im Stande sehn.

Man hat anch einige Nachrichten, welche wir Casfarn verdanken, behufs dieses Nachweises beigezogen, nämlich solgende: 1) in pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt<sup>1</sup>); 2) magistratus ac principes — singulis quantum et quo loco visum est, attribuunt agri<sup>2</sup>); 3) principes ac Senatus Übiorum<sup>3</sup>).

Im Allgemeinen sieht man auf den ersten Blick, daß die römischen Amtsbezeichnungen, indem Casar sie auf die deutschen Institute und Geschäftspersonen übersträgt, für uns völlig unverständlich sind. Abgesehen hievon liegt in den zwei ersten Stellen ein Widerspruch,

<sup>1)</sup> Caes. b. G. VI, 23.

²) Ebb. 22.

³) E6d. 23.

indem der einen zufolge die Germanen einen Magistrat hatten, nach der anderen keinen. Und zudem, was hat man sich unter magistratus vorzustellen? Ein repu= blifanisches Collegium ober eine obrigfeitliche Person, etwa einen König? Beides ist zulässig, letteres fehr wahrscheinlich, weil alle beutschen Stämme bas König= thum hatten. Ift dieß richtig, bann würde fich erflä= ren, baß Cafar in ber einen Stelle bas Worhandenseyn eines magistratus in Abrede stellt; benn die Gewalt der germanischen Könige war in Friedenszeiten so unbedeutend, daß ein Römer wohl auf den Gedanken kommen konnte, ein folder existire gar nicht. Man hat geglaubt, es muffe unter magistratus ein über allen principes stehender Herzog verftanden werden, und hat fich besfalls auf folgende Stelle bei Cafar berufen: quum bellum civitas aut inlatum defendit aut infert, magistratus, qui eo bello praesint — deliguntur\*), allein aus biefer Stelle geht hervor, daß Beerführer nur im Falle eines Krieges gewählt wurden, und ihr Amt in Friebenszeiten erlosch, weßhalb ber Herzog nicht bie civile Obrigfeit fenn konnte. Hat man baher etwa biefe principes als bloße Gaugrafen zu denken, fo muffen fie boch unter einer fie einigenden Obergewalt, welchen Mamen fie immer haben mochte, geftanden feyn, ober als Fürsten, wie z. B. die ber Cheruster; bann muß man annehmen, daß fie dieselbe Gerkunft, dieselbe Stel-

<sup>\*)</sup> E6b.

lung und die nämliche Gewalt hatten, und daß dem= nach diese principes nicht die Demokratie, sondern das Königthum repräsentirt haben.

Endlich ware es völlig albern gewesen, ein Gesschäft, wie die Ackervertheilung, durch die Großen vollziehen zu lassen, da eben diese Vertheilung eingeführt wurde; damit den Großen die Gelegenheit entzogen ward, sich ausgebreiteten Grundbesitz zu erwerben. Die Ackervertheilung würde gerade den entgegengesetzten Ersfolg herbeigeführt haben\*).

Wie haben wir uns den Senat der Ubier zu denken? Welche Vorstellung man sich auch davon machen mag, soviel leuchtet wohl ein, daß die politischen Institutionen dieser Völkerschaft nicht maßgebend sehn können, da deren Entwicklung jener der übrigen deutsichen Stämme weit vorangeeilt war und gallische Einswirkung bei ihnen unverkennbar hervortritt.

Die bisher besprochenen Stügen ber Demofratie ftellen sich bemnach sämmtlich als unhaltbar bar.

Doch man hat sich nicht auf sie beschränkt, sonbern noch eine stärkere aufzustellen gesucht, nämlich die Behanptung, das Königthum seh den deutschen Stämmen ein Gegenstand des Abscheues gewesen. Sollte sich dieß erweisen lassen, so würde es ein vergeblicher Versuch sehn, für dasselbe die Lanze zu brechen.

<sup>\*)</sup> Barth Urg. IV, 250.

Diese Behauptung forbert baher eine ernstliche Prüfung, ob sie bestehen könne. Da sie sich auf solsgende Stelle bei Tacitus gründet: "(Arminius) regnum assectans, libertatem popularium adversam habuit, petitusque armis — dolo propinquorum cecidit.") (d. h. er ward das Opser seines Strebens nach der Herrschaft), so muß diese erläutert werden, nun so mehr als diese Stelle bisher völlig unrichtig aufgesaßt wurde und wesentlich in die Erörterung über die Bedeutung der germanischen principes gehört.

Das Wort rognum kann hier nicht Königthum bedeuten, wie sowohl die Historiker als Philologen glauben, oder vielmehr das Streben nach demselben kann, was hier zunächst in Frage steht, nicht Anlaß zum Bürgerkriege, zum Sturze Armins, gegeben haben, weil anderen Nachrichten zusolge, welche wir dem näm= lichen Geschichtschreiber verdanken, nicht angenommen werden kann, daß den Cherusken die königliche Gewalt verhaßt gewesen sey, da ja dieselbe, wie bei den übrizgen deutschen Stämmen schon vor Armin bestand, inz dem dieser selbst königlichen Stammes war?); es kann dies um so weniger angenommen werden, als ja die Cherusken nach dem Bürgerkrieg, ungeachtet ihnen das mals freistand, zwischen der Demokratie und Monarchie zu wählen, den einzigen noch vorhandenen Sprößling

<sup>1)</sup> Tac. an. II, 88.

<sup>2)</sup> S. oben S. 27.

ihres Königshauses, Italicus, Armins Brubersohn, von Rom aus freiem Entschlusse zur Aebernahme ber Königs= würde beriefen 1).

Wenn nun dieser Gründe wegen einer Seits nicht glaublich ist, daß Armins Streben nach der königlichen Würde den Bürgerfrieg veranlaßt habe, so ist anderer Seits nicht erklärlich, daß Armin eben dieses Strebens wegen selbst von seinen Verwandten, die also wie er königlichen Stammes waren, in Gemeinschaft mit dem Volke versolgt und endlich sogar gemeuchelt wurde, da es ja, wie man doch wohl annehmen muß, im Intersesse derselben lag, ihn vielnehr gegen das Volk, weil es ihn nicht zur königlichen Würde gelangen lassen wollte, zu unterstützen, indem, wenn sein Unternehmen scheiterte, auch sie ihre Anrechte auf dieselbe verloren. Es ist daher offenbar, daß ihrer Feindschaft gegen Arsmin andere Motive zu Grunde gelegen haben müssen, als sein Streben nach der königlichen Würde.

Löbell<sup>2</sup>) glaubte die Widersprüche, welche angebelich in der bezeichneten Stelle liegen, und von Luden geradezu für unauflöslich erklärt<sup>3</sup>) wurden, durch die Annahme seben zu können, daß die königliche Würde eine Zeitlang bei den Chernsken abgeschafft war; allein

<sup>1)</sup> Cheruscorum gens regem Roma — petivit — uno reliquo stirpis regiae, qui apud urbem habebatur nomine Italicus. Tac. an. XI, 16.

<sup>2)</sup> Gregor v. Toure 2c. S. 518.

<sup>3)</sup> Befch. bes teut. Bolfes. I, 340.

fie erweist sich schon im Hinblick auf bas bisher Erörterte als unhaltbar, und sie vermag nicht die Widersprüche zu heben, indem sie jedenfalls die Feindschaft der Verwandten Armins gegen diesen unerklärt läßt.

Ebensowenig, und noch weniger annehmbar ist des Forschers Gaupp Erklärungsversuch. Er behauptet nämlich, die Chernsten hätten die königliche Würde nicht als solche gehaßt, sondern nur Armin nicht zur königlichen Gewalt gelangen lassen wollen, "in der Bessorgniß, er möchte nach so großen und glücklichen Kriesgen gegen die Kömer und gegen Marbot, als wirkslicher König all zu mächtig und für die alte Freiheit all zu gefährlich werden 1). Diese Ansicht ohnehin höchst unwahrscheinlich, vermag überdieß nicht alle Widersprüche zu beseitigen, indem auch sie die Feindsschaft der Verwandten Armins nicht erklärlich macht.

Moth stellte die Ansicht auf, Tacitus habe nur andenten wollen, daß Armin eine Würde, die an und für sich nur vorübergehend, das heißt, für die Dauer des Krieges übertragen war, in eine dauernde verwans deln wollte<sup>2</sup>). Diese Würde konnte unter dieser Vorsaussetzung nicht die königliche, sondern nur die heers führerische gewesen seyn, und darnach brauchte Armin wohl nicht zu streben, da sie ihm, falls es zu einem Kriege kam, nicht entgehen, aber auch zur Friedenszeit

<sup>1)</sup> Die german. Anfiedlungen. G. 103.

<sup>2)</sup> Roth Beneficialw. G. 4.

nichts nügen konnte. Und auch sie erklärt die Feind=

Mach Barths 1) Ansicht entbrannte der Kampf darum, weil Armin mehr für Wolfrecht, als für die Macht der Großen war, was diese, unfähig gesetzlicher Herrschaft sich zu fügen, ein Streben nach Alleinherrschaft nannten. Taeitus jedoch würde eben dieses nicht durch regnum assectans ausgedrückt haben, wenn es auch jene so aufgefaßt hätten.

Die verbreitetste Ansicht sedoch ist die, gegen Arsmin habe sich, weil er in Verdacht kam, nach dem Königthum zu streben, das Bolk erhoben, und er den Versuch mit dem Leben gebüßt. Man geht hiebei von der Ansicht ans, daß die Cherusken einer der Stämme "mit entschieden demokratischer Verfassung war"), eine Ansicht, welche im Nachfolgenden ihre Widerlegung sindet, obwohl ihre Unzulässigkeit schon aus der bissherigen Erörterung sich entnehmen läßt.

Um ben Haß ber Cherusken erklärlich zu machen, hat man ferner behauptet, Armin habe nicht so kast nach ber königlichen Bürbe, als vielmehr nach unbeschränkter Herrschaft (Despotie) gestrebt. Allein auch biese Aussauftes regnum läßt sich nicht rechtfertigen; beim abgesehen von anderen Gründen, welche in der Folge zur Sprache gebracht werden, ist

<sup>1)</sup> Urgefch. II, 504.

<sup>2)</sup> Roth. G. 7.

an und für sich nicht glanblich, daß irgend ein deutsscher Fürst der damaligen Zeit es wagen, ihn auch nur das Gelüsten anwandeln sollte, die gemeine Freiheit ganz und gar zu unterdrücken, was erst in viel späterer Zeit versucht wurde und nie völlig gelungen ist; um so weniger glaublich ist es von Seite Armins, welcher, abgesehen davon, daß er langehin als Beschützer und Netter der deutschen Freiheit in Volksliedern besungen wurde!), unmittelbar nach seinem Tode von den Chesrussen als das Muster eines deutschen Fürsten ausgestellt ward?), was sie wohl sicher nicht gethan haben würden, hätte er auch unr den Verdacht erregt, daß er die Volksfreiheit anzutasten die Absicht hatte.

der Mittelsatz ber in Nebe stehenden Stelle libertatem popularium adversam habuit, die eben erwähnte Aufsasssung des Ausbruckes regnum zu begünstigen scheint, doch nur in dem Falle, wenn unter populares die Gesmeinsreien überhaupt, nicht etwa nur eine gewisse Partei, welche sich gegen alle Gewalt aussehnte, so daß das Wort libertas hier als Zügellosigkeit aufzusassien wäre. Man sollt' es freilich für unwahrscheinlich halten, daß es damals schon eine solche Partei mitten in Deutschsand gegeben habe, betrachtet man jedoch die Zustände, welche bald nach Armins Tode bei den Chernsken zu

<sup>1)</sup> Caniturque adhuc barbaras apud gentes. Tac. an. II, 88.

<sup>2)</sup> Frustra Arminium praescribi. Cbb. XI, 16.

Tage treten, gewiß aber früher schon sich entwickelt hatten, fo ift man zu ber Annahme berechtiget, baß die populares, welche fich gegen Armin erhoben haben, bie nämlichen waren, welche etwas später ben König Italicus bekämpften und die Tacitus in nachfolgender Stelle: potentiam (Italici) suspectantes, qui factionibus floruerant 1), noch bestimmter und beutlicher aber mit folgenden Worten kennzeichnet: salso libertatis vocabulum obtendi ab iis, qui privatim degeneres, in publicum exitiosi, nihil spei, nisi per discordias habeant2). Daraus ergibt fich, daß die cherustischen Buftande benen abnlich waren, die wir in ber jungften Beit erlebt haben, und welche benn auch nach Berlauf furzer Zeit ben Untergang bes vormals fo hervorragenben, thatfraftigen Bolfes herbeigeführt haben. Unter populares fonnen taber in fraglicher Stelle recht gut Unruheflifter, Factiosen verstanden werden, welche, wie Tacitus fagt, die Freiheit, welche fie zu ihrem Paniere machten, blos zur Verfolgung eigennütziger Zwecke mißbrauchten. Inbeffen ift auch noch eine andere Dentung zuläffig, welche jedoch im Wesentlichen hievon nicht abweicht und von ber in ber Folge die Rebe fenn wirb.

Forscht man ben Ursachen nach, welche bie ebenbesprochenen Zustände und ben wüthenden Bürgerkrieg unter ben Cherusken herbeigeführt haben, so läßt sich

<sup>· 1)</sup> Ebd.

<sup>2)</sup> Cbb. c. 17.

unschwer entvecken, daß der erste Anstoß von den Rösmern ausging, welche alter Uebung gemäß unter jenen Wölfern, die sie zu verderben beschlossen hatten, Zwiestracht aussäteten; was ihnen den Deutschen gegenüber um so besser gelungen ist, als dieselben stets unter sich zerfallen waren, und daher die ohnehin schon vorshandenen Zerwürsnisse unr geschürt zu werden brauchsten, was die Nömer, und in dieser Periode Tiberius besonders, so meisterlich verstanden haben.

Bor Allem gingen sie darauf ans, die deutschen Fürsten zu gewinnen, und sie um dieß zu erreichen, in ihre Handtstadt zu verlocken, welche der Mittel, dieselben ihrer Heimath zu entfremden. in Külle darbot. Und gerade die chernskischen Fürsten sind uns hiesür ein merkwürdiges Beispiel; denn sie alle, soviel wir in der Zeit, von welcher hier die Nebe ist, kennen: Insquiomar und dessen beide Nessen, Flavius, der sich so sehr den Römern ergeben hatte, daß er gegen das Wolf, dessen Herrscher er sehn konnte, in Berbindung mit jenen die Wassen führte, und Armin, sowie Segest, welcher die Abschützlung des römischen Joches, bessen Ausselcher die Abschützlung des römischen Joches, bessen Ausselcher zu genz besonders betrieben hatte\*), auf alle Weise zu verhindern bestrebt war, dessen Sohn

<sup>)</sup> Hominem (biesen Menschen, nämlich Segest) Germanos nunquam satis excusaturos, quod inter Albim et Uhenum virgas et secures et togam viderint. Tac. an. 1, 59. Diese Stelle, welche die Erklärer so viel beschäftigte, ist klar, sowie man sie in dem angedeuteten Sinne aufsaßt.

Segimund und sein Bruder Segimer standen in römisschen Diensten und wurden mit Ehren und Auszeichsnungen überhäuft. Mur Armin blieb seines Baterslandes eingedenk, und bereitete, als er kaum in seine Heimath zurückgekehrt war, in aller Stille jenen deukswürdigen Kampf vor, welcher mit der Vernichtung der römischen Herrschaft in Deutschland endete. Dagegen blied Segest, und darin lag der nächste Anlaß zu den inneren Unruhen, welche bald nachher unter den Chezrusken ausgebrochen sind, den Kömern unverbrücklichtren, sowie auch Flavius, Armins Bruder.

Machdem die Nömer aus Deutschland vertrieben waren, brach zwischen den cherustischen Fürsten, deren wir in dieser Zeit nur mehr zwei kennen, indem Segest von Germanikus im römischen Neich einen Wohnsig erhielt\*), da er, von den Cherusken zu sehr gehaßt, unter ihnen keine ruhige Stätte sinden konnte, nämlich Inguiomar und Armin, obwohl allerdings möglich ist, daß wenn nicht Segest selbst, so doch dessen Sohn Segimund, sowie Segimers Sohn Sesithacus nach dem Abzuge der Römer wieder in ihr Vaterland zurückzgekommen sind.

Es ist nicht nöthig hier des Kampses zu gedenken, der früherhin schon zwischen Armin und seinem Schwiegervater Segest entbrannt war, wohl aber muß der offenen Zwietracht, welche zwischen Armin und sei-

<sup>\*)</sup> Tac. 1. c

nem Dheim Inguiomar nach bem Abzuge ber Römer sich erhob, und bis zu dem Grade anwuchs, daß letzterer, als es zwischen Armin und Marbot zum Kampse kam, die Heerschaar desselben verließ und mit seinem Schlachthausen sich an Marbot anschloß, gedacht werden, weil darin der nächste Anlaß zum Bürgerkriege zu suchen ist. Denn Inguiomar glaubte im Anschluß an Marbot das Mittel zu sinden, sich dem lästigen Uebergewicht Armins, der in allen Schlachten den Oberbeschl sührte, zu entziehen\*), und wahrscheinlich ihn gänzlich aus der Hervicksing. Es kam jedoch anders, indem Armin aus dem Kampse mit Marbot als Sieger hervorging.

Mun erst entbrannte in dem Chernskenlande, wohin auch Inguiomar nach Marbots Niederlage zurückgekehrt war, wüthender Kampf, indem er und Armin,
vielleicht auch Segest und Segimer und deren Söhne,
sich um den Besitz der Herrschaft stritten, weil es bei
dem grimmigen Haß, welcher sie trennte, unmöglich
war, dieselbe wie bisher neben einander zu führen.
Diesen Kampf haben beide Parteien nur mit ihren
Gefolgschaften und ihren Verwandten ausgesochten, daher Tacitus Nachricht, daß das ganze cheruskische
Kürstengeschecht, mit Ausnahme des Italicus, der in
Nom war, zu Grunde gegangen ist, sowie die, daß

<sup>\*)</sup> Non aliam ob causam, quam quia fratris filio iuveni patruus senex parere dedignabatur. Eb. II, 45.

Armin durch Hinterlift seiner eigenen Berwandten fiel, erklärlich wird.

Letzterer Umstand besonders löst uns das Räthsel. Er beweist im Zusammenhalte mit dem, was voransstehend erörtert wurde, daß Armin nicht auf Wernichstung der Wolfsfreiheit und nicht auf unbedingte Herzsischen ausging, sondern nur, um das Wolf vor gänzslichem Verfalle zu retten, und den inneren Frieden herzustellen und zu besestigen, der getheilten Kerrsiches und welche derselbe eben gestört wurde, ein Ende zu machen strebte"), seinen Zweck aber nicht erzeichte, indem er, vielleicht in dem Augenblicke, wo er dem Ziele nahe war, als Opfer der Nache seiner Berzwandten siel, welche, um sich seiner, da er ihre Rechte gefährdete, zu entledigen, und um dieselben zu wahren, ihn menchlings ums Leben brachten, weil sie im offes nen Kampse ihm nicht zu widerstehen vermochten.

Der Sinn der Eingangs ans Tacitus angeführten Stelle, welche wörtlich übersetzt, ganz unverständ=
lich ist, indem sie so zu den übrigen hiemit in Ber=
bindung stehenden Nachrichten nicht paßt, ist demnach
furz gefaßt folgender: "Armin, welcher die unter Meh=
rere vertheilte oberste Gewalt — regnum — in seiner
Person zu vereinigen strebte, wurde von seinen zur
Herrschaft mitberechtigten Verwandten, und von denen

<sup>\*)</sup> Daher ber von Tacitus gebrauchte Ausbrud rognum, beffen Bebeu tung im Sinne ber Alten aus ber Note S. 23 hervorgeht.

aus dem Volke, welche auf deren Seite sich stellten (populares) bekämpft, und siel endlich durch derselben Hinterlist.

Darans ergibt sich wohl mit Gewißheit, daß ber auf obige Stelle gegründete Schluß, bei den Cheruß= fen habe entschieden die demokratische Verfassung be= standen, und Armin seh von den Cherußsen, weil er dieselbe umzustürzen beabsichtigt habe, befännpft wor= den, entschieden unrichtig seh, so sehr, daß angenommen werden muß, das Volk habe sich als solches an diesem Kampse gar nicht betheiliget.

Durch die bisherige Erörterung glaube ich nachgewiesen zu haben, daß die Ansicht; es habe bei den
deutschen Stämmen, welche und weil sie principes oder
auch duces an ihrer Spige hatten und weil ihnen die Königsherrschaft verhaßt gewesen, die demokratische Werfassung bestanden, sürohin nicht aufrecht zu erhalten
seyn dürfte.

Gab es aber außer den principes, welche bisher Gegenstand der Besprechung waren, nicht noch andere? Allerdings!

Alle politische Einrichtung ber Deutschen beruhte auf der Eintheilung des Landes in Gane, indem
alle Freien eines solchen in einer engeren politischen Berbindung lebten. An der Spige jeden Ganes stand
ein Graf, welcher im Nationalfrieg die Freien des Gaues anführte und zur Friedenszeit in den Gerichten
ben Vorsitz hatte. Daß es in Altgermanien schon so war, kann nicht bezweifelt werden, da es so gewesen, nachdem die Deutschen auf römischen Grund und Boden sich niedergelassen und häuslich eingerichtet hatten,
und wird auch allgemein also angenommen 1).

Bergeblich suchen wir bei den römischen Schriftsfellern klare Nachrichten hierüber, vergeblich selbst die Gaugrafen. Doch nicht! Sie sind von Tacitus so scharf und bestimmt gezeichnet, daß man sie unmöglich verkennen kann. Er nennt sie principes.

Aus dem was er uns im Allgemeinen von dies' sen meldet, geht hervor, daß er zwei wesentlich versschiedene Klassen derselben mit der nämlichen Bezeichsnung uns vor Augen stellt. Von der einen Klasse, nämlich von den Volksfürsten war bisher schon die Rede; die andere Klasse, nämlich die Gausürsten oder Gaugrasen sind in solgender Stelle genau gekennzeichsnet: eliguntur in conciliis principes, qui iura per pagos vicosque reddunt. Diese Worte sind gewählt und bezeichnend, indem Tacitus, da er uns die Geschäfte dieser principes beschreibt, zugleich auch mit klaren Worsten die beiden Klassen der principes unterscheidet, dadurch nämlich, daß er meldet, diese principes sexen

<sup>1 2)</sup> hierüber besonders v. Savigny Gesch, des rom. R. I, 185 fig.

<sup>2)</sup> Phillips hatte bas Richtige erkannt: "Die Thätigkeit, welche Tacitus ben principes zuschreibt, sagt er, ist nicht immer die gleiche, so daß man fast glauben sollte, es habe verschiedene Arten von principes gegeben" (Gel. Anzeig. XXII, 353), allein seine eigenthumliche Anssicht von der Gefolgschaft hat ihn von dem rechten Wege wieder abgeführt.

in der Bolksversammlung gewählt worden, um in den Gauen das Richterant auszuüben. Die Wahl durfte und konnte er nicht zugleich auch auf die Bolksfürsten ausdehnen, da ihm recht gut bekannt war, und wir gerade durch ihn erfahren, daß die letzteren zunächst kraft des Erbrechtes als Regenten an die Spite des Bolkes traten, wie oben schon nachgewiesen wurde.

So wissen wir durch ihn, daß Flavius und Arsmin ihrem Vater in der fürstlichen Würde nachfolgten, und ersterem sein Sohn Italicus, indem sie Alle dem königlichen Hause angehörten. Wäre die Herschaft der Könige wie die der Fürsten von der Wahl abshängig gewesen, so konnte nirgends von königlichen Stämmen gesprochen werden. Und doch setzt und Tascitus von dem Vorhandensehn mehrerer solchen in Kenntnis:

Aus der bekannten Unterredung, in welcher Tascitus den Armin an dessen Bruder die Ermahnung richten läßt: ne gentis suac desertor et proditor, quam imperator mallet, geht deutlich hervor, daß es lediglich von Flavins abhing, die Herrschaft zu übernehmen 1).

Beispiele von der Erblichkeit der Fürstenwürde sinden wir allenthalben. So' folgten der Allemanen Könige Mederich und Chnodomar ihrem nicht namentlich angegebenen Vater, Athanarich seinem Vater Mederich<sup>2</sup>),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Not. 47.

<sup>2)</sup> Serapis (Agenaricus) Mederichi fratris Chnodomarii filius. Amm. Marc. XVI, 12. S. 25.

Withicabi seinem Vater Vadomari. Auch in ber Thatfache, daß ber Allemanenkönig Gundomar von seinem Bolfe umgebracht wurde, weil er seine Theil= nahme an dem Kriege ber übrigen allemanischen Könige gegen ben Cafar Julian verweigerte 1), ift bie Erblichfeit flar ausgedrückt, indem, ware er durch Wahl zur Fürstenwürde gelangt, nicht erschlagen, sondern abs gefett worden fenn wurde. Chenfo ergibt fich barans, daß die Brüder Flavius und Armin, Gundomar und Vadomari2), Chnodomari und Mederich3), Mafrian und Sarioband nebeneinander und mit gleicher Berechtigung das ihnen durch Erbtheilung zugefallene Land und Bolf beherrschten. Hätte bas Bolf bas freie Wahlrecht gehabt, so wurde es seine Wahl auf Einen beschränkt haben, ba ihnen zufolge obigen Nachweises nicht das Konigthum, sondern nur die getheilte Herrschaft verhaßt war, wie wir aus der Geschichte der Gothen, Franken und Langobarben wissen, indem von ihnen ihre Theilfürsten veranlaßt wurden, ihrer Gewalt zu entsagen und Einen von ihnen als alleinigen König auzuerkennen, ober es wurde fich die Wahl, ware fie frei gewesen, nicht stets auf ihre angestammten Fürsten-

<sup>2)</sup> Ebb. XXVII, 10. S. 3. Vithigabum regem Alamaunorum Vadomario genitum — confodit. Ebb. XXX, 7. S. 7.

Gundomadum et Vadomarium fratres Alamanorum reges.
 Ebb. XIV, 10. §. 1. XVII, 12. §. 17.

<sup>3)</sup> Mederichi fratris Chnodemarii filius — Aganarichus. Ebb. XVI, 12. §. 25. Lesterer folgte seinem Bater in der Regierung.

geschlechter beschränkt haben, so sehr, daß selbst weib= liche Abstammung das Recht auf die Nachfolge be= gründete!).

Auch in folgender Stelle ist die Erblichkeit der Königs-, wie der Fürstenwürde klar ausgesprochen: frustra Arminium praescribi, cuius si silius hostili in solo adultus in regnum venisset<sup>2</sup>). Er hätte, wie hieraus her- vorgeht, eintretenden Falles die Regierung ohne Zusstimmung von Seite des Volkes übernehmen konnen.

ben, noch einmal auf diesen Gegenstand zurückzusom= men. Das hier Erörterte mag hinreichen zu dem Nach= weise, daß die Wolksfürsten, deren Würde erblich war, und in deren Händen dieselbe Gewalt lag, welche den germanischen Königen zustand, von jenen principes, welche in den Volksversammlungen erwählt wurden, und das Amt hiedurch erlangten, in den Gauen und Dörfern Necht zu sprechen, wesentlich verschieden sint.

Darin, daß man biesen Unterschied nicht gefanut,

<sup>1)</sup> Auctores (ber Bertreibung bes Sueven Königs Bannius) fuere Vibilius Hermundurorum rex et Vangio ac Sido sorore Vannit geniti. Tac. ann. XII, 29. Regnum (Vannii) Vangio ac Sido inter se partivere. Sie waten nach Tacitus Borstellung principes, nach ber Ammians M. reges. Daß sie bas Reich nicht gemeinschaftlich regierten, sondern theilten, geht aus dem Nachsate hervor: subicctis — dum adipiscerentur dominationes, multa caritate et maiori odio postquam adepti sunt. Ebb. c. 30.

<sup>2)</sup> Tac. XI, 16. Bon einer Boltsmahl ift hier teine Rebe, sonbern nur von Rachfolge.

ober boch nicht genugsam beachtet hat, wurzelt bie Nichtigkeit aller bisherigen Forschungen.

Ebenbarum aber ist erforderlich, noch einigen hies hergehörigen und unrichtig aufgesaßten Stellen, in denen der principes gedacht wird, eine kurze Besprechung zu widmen, obwohl dieselben schon in der bisherigen Erörterung ihre Beleuchtung sinden.

Eine biefer Stellen ift folgende: de minoribus rebus principes consultant, de maioribus omnes, ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur\*). Berbinbet man biese Stelle unter bem Sinblick auf bie bisherige Ausführung mit ber oben besprochenen, so fann wohl nicht bezweifelt werben, daß Tacitus unter biesen principes jene Amtleute verfteht, welche wir Gaugrafen nennen, und bie, wie fie bie Gauangehörigen im Frieden richteten und im Fall eines Rrieges anführten, fo auch mit benfel= ben auf ber Nationalversammlung sich einfanden. Ihr Amt sette fie in den Stand alle Werhältniffe ber Gauinsassen kennen zu lernen, ebenbarum auch bie zu er= ledigenden Geschäfte vorzubereiten und vorzuberathen. Batte Tacitus bier bie Bolfsfürsten im Auge gehabt, bann mußte er ben principes auch noch bie reges bei= fügen, ba ja jene biefelbe Gewalt hatten, biefelben Rechte und Verbindlichkeiten wie biese, baber nicht ab= zusehen ift, wie die Könige sich hatten ber Pflicht ent-

<sup>\*)</sup> Tac. G. c. 11.

ziehen ober wenn man will, bem Recht entfagen follen, bie Vorberathung zu besorgen, gleich ben Volköfürsten.

Dagegen kann Tacitus in folgender Stelle, wo er von der Erforschung der Zukunft mittels der Pferde, also von einem religiösen Gebrauche spricht und fortsfährt: quos (equos) pressos sacro eurru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur, hinnitusque ac fremitus observant 1), nur die Volksfürsten gemeint haben.

Es wurde bei Besprechung der vorherigen Stelle bemerkt, daß, hatte Tacitus die Wolfsfürsten gemeint, er mit benfelben auch die Könige in Verbindung brin= gen mußte. In der letteren Stelle erscheinen gang richtig ber rex und ber princeps neben einander; benn nur bie Könige und Volksfürsten waren berechtiget, au ben gottesbienftlichen handlungen unter bem Vortritte bes Priefters unmittelbar theilzunehmen, nicht aber bie Gaugrafen. Es war bieg ein ausschließliches Recht ber Könige, doch nicht blos ein Recht, sondern eine Pflicht, beren Erfüllung sie nicht willführlich ben Gangrafen überlaffen durften, auch wenn fie wollten, indem nur sie vermöge ihrer göttlichen Serfunft wie befähiget, so berechtiget waren, gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen, ja sie vereinigten eben darum vielfach die oberpriefterliche Burde in ihrer Person, wenigstens in ben altesten Zeiten, wie Grimm bafür halt2).

<sup>1)</sup> Ebb. 10.

<sup>2)</sup> Rechtsalt. 1, 243.

Indem Tacitus den princeps hinzusett, so hat er offendar jene deutschen Stämme im Ange, an deren Spitze nicht Könige, sondern Bolköfürsten standen. Da diese königlichen Geschlechtern entskammten, so hatten sie eben darum dieselben Rechte und Pflichten, wie jeder germanische König, und konnten daher auch gleich diesen religiöse Handlungen vornehmen. Ebendeswegen hat Tacitus in dieser Stelle ganz richtig den princeps durch das disjunctive Bindewort vel mit rex in Berbindung gesetzt, ebendarum aber auch denselben als Bolköfürsten sonderen erhoben werden kann.

Wenn daher Noth, welcher unter den neueren Forschern vorzugsweise jeden Unterschied zwischen den principes ablängnet, und sie sämmtlich für Gaugrafen erklärt, die Behauptung aufstellt, daß in den Stellen, in welchen, wie in der vorliegenden, ein rex vel princeps thätig erscheint, angenommen werden müsse, letzterer seh aus der Mitte der übrigen principes zur Bornahme eines seierlichen Gottesdienstes gewählt worden, so erweist sich diese Behauptung zufolge vorstehender Erörterung doch wohl sicher als irrig.

Ungeachtet bennach gar nicht bezweifelt werden fann, daß hier Tacitus nicht von einem Gaugrafen spricht, so mag doch noch die Bemerkung beigefügt werden, daß er, hätte er einen solchen im Auge gehabt, sich ausdrücken mußte: principum aliquis, da ja stets mehrere Gaugrafen vorhanden waren, gerade so wie in

ber folgende Stelle, in welcher er klar genng von den letzteren spricht: tum eum in ipso concilio principum aliquis vel pater — ornant 1). Hier durfte er nicht den Singular branchen, und ebensowenig "rex" beifügen, indem die Könige nicht die Geschäfte der Gangrafen besorgten.

Die furz vorhergehende Stelle wird oder kann man vielleicht gegen meine Anfstellung kehren, nämlich gegen die frühere Behauptung, daß Tacitus den Bolks- fürsten nur darum nicht den königlichen Titel gegeben hat, weil und wenn mehrere in die Herrschaft über irgend ein Bolk sich getheilt hatten, indem derselbe in der bemerkten Stelle von einem princeps civitatis spricht, während er gerade so, wie in der zuletzt angeführten, den Ausdruck principum aliquis hätte gebrauchen müssen. Doch nicht! Der letztere Ausdruck wäre ganz verkehrt angewendet.

Man darf nämlich nicht außer Acht lassen, daß ein jeder dieser Fürsten selbstständig regierte, demnach ein jeder deutscher Volksstamm, an dessen Spige Fürsten standen, in ebensoviele von einander unabhängige civitates zersiel, so viele Fürsten vorhanden waren, so daß also ein jeder derselben princeps civitatis suae war<sup>2</sup>). Darans geht hervor, daß Tacitus sich völligsächzemäß ausgedrückt und ebendadurch auch zwei-

<sup>1)</sup> Tac. 13.

<sup>2)</sup> G6b. 11.

Klassen von principes ebenso bündig als beutlich beszeichnet hat.

Das Nämliche gilt von folgender Stelle: mox rex vel princeps — audiuntur (in ber Volksversammlung), und aus benfelben Grunden; nur tritt bier noch ein anderer Umftand hinzu, welcher gleichfalls befproden werden muß, nämlich ber, baß, wenn ber princeps, von welchem hier bie Rebe ift, als ein Bolfsfürft gel= ten foll, angenommen werden muffe, biejenige Bolferschaft, über welche mehrere gleichberechtigte Fürften unabhängig von einander bas Regiment führten, feine gemeinschaftliche, sondern so viele Nationalversammlun= gen hatte, als Fürften, indem fouft Taeitus hatte fagen muffen: principum aliquis, ober aber angerbem noth= wendig anzunehmen wäre, es habe auch folche Staaten gegeben, beren jeber nur einen princops an ber Spite hatte, woraus hervorgehen wurde, bag ber oben angegebene Grund, welcher ben Tacitus bestimmt habe, bie Volksfürsten principes, nicht reges zu nennen, fich als unannehmbar barftellen würde.

Es lassen sich Beweise aufbringen, daß eine jede civitas, gleich wie ihren eigenen Fürsten, so auch und ebendarum ihre eigene Volksversammlung hatte, wie ans den nachfolgend verzeichneten Thatsachen sich ergibt.

Nachdem ber Angriff auf bas römische Heer in Deutschland, über welches Barus ben Oberbefehl führte, schon vorbereitet war, verweigerte Segest, weil er ben

Römern ergeben war, feine Theilnahnte an bem Krieg, wurde jedoch burch ben Beschluß seiner unter ihm ftehenden civitas ober gens genöthiget, sich baran zu betheiligen 1). Die Allemanen hatten fich, wie vormals bie einzelnen derustischen civitates gegen Barns und Germanifus, nur einmal gegen ben Cafar Julian vereiniget, fouft aber immer bie einzelnen Fürften und beren Bolferschaften getrennt von ben übrigen Kriege geführt und Frieden geschloffen2). Das fonnte nur geschehen, weil die Allemanen, bas ganze Bolf, feine gemeinschaftliche Nationalversammlung, sondern jeder pagus, an beffen Spige ein Fürst stand, seine befonbere hatte. So war es auch spater im Frankenlande zur Zeit, wo mehrere Theilkonige bort herrschten, und es ift hieraus allein schon zu schließen, daß es in ben früheren Zeiten ebenfo gewesen fey.

Um die Ansicht aufrecht zu erhalten, daß die allemanischen "roges" bloße Ganfürsten gewesen, was schon darum nicht angenommen werden darf, weil diese,

<sup>1)</sup> Segestes quamquam consensu gentis in belium tractus, discors manebat. Tac. ann. 1, 55. "Consensus" fann hier nicht, obgleich weber irgend ein Erklärer noch Ueberscher dieses Wort anders aufsaßt, "Einwilligung" bedeuten, dem Segest wollte sie nicht, vielmehr gerade das Gegentheil, da er einem Kriege mit den Röwern im höchsten Grade abgeneigt war, sondern "Beschluß", "Bolkswillen", und unter gens nicht das ganze cheruskische Bolk, sondern nur der Theil verstanden werden, welchen er beherrschte, weswegen suae zu ergänzen ist.

<sup>.2)</sup> Amm. Marc. XVII, 10. S. 3. 10. S. 7. XVIII, 2. S. S. S. S. S. 24. Note \* und S. 63. Note 1.

wie Tacitus sagt, von der Nationalversammlung gewählt wurden, jene aber wie alle übrigen Könige oder Bolksfürsten es kraft des Erbrechtes geworden, hat man die Behauptung aufgestellt, diese kleineren Abtheilungen sehen unter sich nicht unabhängig gewesen, und dieß aus dem Umstande schließen zu können geglaubt, weil sie gegen die Burgunder abgeschlossene Gränzen, und weil sie mit denselben wegen Gränzen und Salzquellen Streit gehabt haben 1).

Ich will erst die Vemerkung voranschiefen, daß sich die Allemanen trot der Theilung fortwährend als ein ganzes, zusammengehöriges, in sich abgeschlossenes Bolf betrachteten und es auch waren so gut, wie die Franken, und gleich diesen in ein Ganzes unter einem Oberhaupte zusammenschwolzen, sowie nur ein zur Hernsten nach Armins Tod und bei den Gothen, oder wenn, im Falle mehrere vorhanden waren, diese von der Hernschaft ausgeschlossen, wurden, wie z. B. von Seite des Franken-Königes Merwig geschehen ist?), ebenso anch durch den Vandalen König Geiserich, insem dieser die Anordnung traf, daß seine Söhne nach

<sup>\*)</sup> Roth S. 5.

<sup>2)</sup> Meroweus, qui non crat Clodii filius, sed ipse sanguine coniunctus, fecit se creare regem, Clodii filios, qui actate minores erant, excludendo. Geneal. ap. Ekkart Fr. Orient. I, 28. Diese follten, wie man sieht, von Nechtewegen zur Regierung tommen b. h. sich in dieselbe theilen.

seinem Tode die Herrschaft nicht unter sich theilten, sondern immer nur einer dieselbe führen sollte, und swar voran der ältere, und nach diesem in gleicher Weise die übrigen nach dem Alter ), worans hervorsgeht; daß auch bei den Vandalen die Theilung der Regierung herkömmlich war, wenn mehrere vorhanden gewesen, welche Ansprüche auf dieselbe hatten.

Wor Zersplitterung wurden diese Stämme bewahrt durch die gleiche Abstaumung, durch die Gemeinsamsteit der Sprache, der Gesittung, des Nechtes, mit einem Worte der Nationalität, sowie durch die allgemeine Rechtsgewohnheit, welcher zusolge die Theilung der Herrschaft keine förmliche Trennung des Volkes weder herbeisühren sollte noch durste<sup>2</sup>).

Hall, auf welchen sich die erwähnte Behanptung stügt, einläßlicher zu besprechen, indem eine Gefahr, welche nicht bloß den einen Theil, sondern alle gemeinsam bestrohte, wie eben in dem fraglichen Fall, die einzelnen Theile schnell zum gemeinsamen Handeln vereinigte, wenn auch jeder derselben von den übrigen völlig unsabhängig war.

Hab mehrere bentiche Stämme verbunbet, bie völlig

<sup>1)</sup> G. unten.

<sup>2)</sup> S. Cichhorn D. St. u. R. G. 1, 456.

unabhängig von einander waren, zu keiner Zeit ein Bolk bilbeten, wer wollte aber aus dieser Bereinigung einen ähnlichen Schluß ziehen?

Man beruft sich indessen zum Erweise ber in Rebe ftehenben Behauptung barauf, bag ber König Suomar, welcher mit ben Romern bereits Frieden ge= schlossen hatte, bei einem Einfalle Julians von ben übrigen Allemanen ben Befehl erhielt, ben Römern ben Durchzug zu verwehren\*). Seltsam! 3ch habe mich zum Erweise bes Gegentheils unter Anderem eben auf biefe Thatfache berufen , und wie mir vorkommt mit Recht, ba der gesonderte Friede, welchen Suomar mit ben Römern abgeschlossen hatte, vollkommen zu bem Schluffe berechtiget, daß berfelbe unabhängig gewesen, gleichwie auch die übrigen allemanischen Könige. Julians Angriff galt, Suomar ausgenommen, allen anderen Königen, barum ftellten fie bas erwähnte Un= suchen an ihn, fprachen aber zugleich Drohungen aus, wenn er bemfelben nicht entsprechen wurde, begreiflich, weil fie veranlagt waren, ihn als ihren gemeinsamen Feind zu betrachten. Bon einem Befehle, in bem Sinne, wie er uns von Roth vergegenwärtiget wird, fann nach bem Wortlaute ber bezüglichen Stelle und schon barum nicht bie Rebe feyn, weil Suomar einen folden Befehl hatte vollziehen muffen, was aber nicht ber Fall war; benn er leiftete ber an ihn ergangenen

<sup>\*)</sup> Roth. S. 7.

Aufforderung feine Folge, sondern entschuldigte sich mit der Ausrede, er sei nicht im Stande, den Römern den Durchzug zu verwehren. Darin liegt benn auch der Beweis, daß die einzelnen Bolkstheile keine gemeinsschaftliche Nationalversammlung hatten.

Hieraus geht bemnach unzweifelhaft hervor, baß Tocitus princeps sagen mußte, nicht principum aliquis, baß folglich in bieser Stelle fein Gaugraf, sondern nur ein Volksfürft ober Theilkonig verftanten werben könne. Dieß kann übrigens ichon barnm nicht in Zweifel gezogen werden, weil, wenn es fich um die Erledigung von Geschäften handelte, welche, wie hier, burch ben König zu geschehen hatten, diesem in ber Weise, wie von Tacitus geschehen, nicht ein Gaugraf zur Seite gestellt werben burfte, wohl aber ein Bolfsfürst, weil biefer königlichen Stammes war, und diefelben Rechte und Pflichten wie ein germanischer König hatte. Es ift eine völlig irrige, bem Wesen bes Königthumes widersprechende Ansicht, wenn man, wie in dem vorliegenden Falle, glaubt, die Könige haben den Vollzug ber ihnen zustehenden Geschäfte willführlich einem Gaugrafen übertragen fonnen.

Chenso kann Tacitus in ber Stelle, in welcher er von der Wehrhaftmachung der Jünglinge berichtet: tum eum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pater vel propinquus scuto frameaque iuvenem ornant\*),

<sup>\*)</sup> Tac. G. c. 13.

unr bie Gaugrafen gemeint haben. Darauf beuten ichon bie sorgfältig gewählten Ausbrücke: "principum aliquis", indem baraus bas Worhandenseyn mehrerer folder principes in einem und bem nämlichen Staate hervorgeht; benn fo fonnte fich Tacitus nicht and= brücken, wenn er von Bolfsfürsten sprechen wollte, indem obiger Ausführung zufolge, auch wenn mehrere solche über ein Bolf herrschten, ein jedes ber gontes ober civitates nur einen hatte. Ware es anbers, fo wurde Tacitus, wie oben, die Worte rex vel princeps auch hier gebraucht haben, und weil er bie Wehrhaftmachung nicht zugleich von einem Könige vornehmen läßt, fo ift flar, bag er hier auch feinen Bolksfürsten int Auge hatte. Baugrafen alfo machten bie Junglinge in der Volksversammlung wehrhaft, und ohne Zweifel ein jeder biejenigen, welche seinem Amtsbezirke angehörten.

Wenn Tacitus erzählt, daß die principes einiger Stämme durch schöneren Haarschmuck vor den Gemeinsfreien sich auszeichneten\*), so wird man doch wohl uns bedeutlich annehmen dürsen, daß Tacitus hier von Wolfsfürsten spricht, um so mehr, als bekanntlich anch noch die fränklichen Könige der späteren Zeit eben das durch sich vor allen Anderen ihres Volkes auszeichneten.

Es wird kann erforberlich fenn, noch mehrere Stellen heranguziehen, indem ans ben beigebrachten

<sup>\*)</sup> lb. c. 43.

wohl sattsam hervorgeht, daß Tacitus zwar benselben Ausbruck für Wolfsfürsten und Gangrasen gebraucht, boch aber so, daß seine eigenen Worte nicht zweifelhaft lassen, ob er die einen oder die anderen im Ange hatte.

Sehr unrichtig übersetzt man princeps mit "Gaushäuptling", eine Bezeichung, welche weber auf die Bolfsfürsten, noch auf die Gaugrafen paßt und schon darum verworfen werden muß, weil man sie beide zussammenfaßt, und zu irrigen Folgerungen Anlaß gibt.

In der voranstehenden Erörterung glaube ich, soweit die Mangelhaftigkeit der Quellen es erlaubt, nachgewiesen zu haben, was ich behanptete, nämlich, daß zwei Klassen von principes unterschieden werden müssen, und bin der Ansicht, welche ihre volle Bestätigung sindet in allen bisherigen Forschungen, daß in der vorliegenden Frage ohne diese Unterscheidung zu einem nur halbwegs genügenden Resultate nicht zu gelaugen ist.

Diese Unterscheidung verwirft man unter Hinweisung auf die Schärfe der Auffassung und der Darstellung des Tacitus, und stellt folgende Alternative: "Tacitus hatte entweder die Mittel, sich eine genane und klare Worstellung von den deutschen Zuständen zu verschaffen, oder nicht. Im letzteren Falle ist es eine versgebliche Bemühung, aus seinen Worten, die nur das Abbild verworrener Worstellungen sehn können, etwas bestimmtes herauszudenten, und jeder Streit, der aus ihm seine Lösung erhalten soll, hört von selbst auf.

Im ersteren Fall mir man zugeben, daß ein Schriftstels ler wie er seine Ausbrücke wohl abgewogen habe und baß er, wo es auf bestimmte Unterscheibungen ankommt, weder für eine und dieselbe Sache zwei Ausdrücke, die sich verschieden deuten lassen, noch für zwei Begriffe denselben Ausdruck gebrancht haben wird\*).

Dagegen läsit sich im Allgemeinen sicher nichts einwenden, und ware nur zu wünschen, daß man bieß beständig im Auge behielte, ba man in biefem Kalle nicht wagen wurde, Die flarften Angaben beffelben, wie fo vielfach geschehen, und oben schon gezeigt wurde, zu verkehren, boch ift nicht glaublich, Tacitus habe fich gar nie vergriffen, und er habe für die sorgfältig unterschiedene Sache stets ben passenden Ansbruck gewählt, in welchem Falle bie Wirrniffe, welche gerabe er veranlagt, unbegreiflich waren, man mußte benn annehmen, bie Forscher seven umfähig, ihn richtig aufzufassen, und nicht zuläffig, wenn, wie geschehen ift, be= hauptet wird, man muffe ihm allen Glauben entziehen, soferne man ihm auch mir einen Mißgriff 'nachweisen Von Irrungen hat sich wohl noch kein Schriftfteller freigehalten, ohne jedoch begwegen allen Glanben zu verwirken.

Es wird zugeftanden werden muffen, daß es für Tacitus, ben Römer, fehr schwer war, die Eigenthum= lichkeiten der dentschen Werfassungszustände, welche viel=

<sup>\*)</sup> Löbell S. 502.

fach ganz abweichend waren von denen, die er-anderswärts kennen gelernt hat, stets völlig genau aufzufassen, in die er, um es zu können, sich völlig hätte hinseinleben müssen, was nicht der Fall war, indem er sie doch nur durch Berichte kannte; ferner, daß er, was wohl ins Ange gefaßt werden muß, um diese Eigensthümlichkeiten, auch wenn er sie ganz richtig aufgefaßt hatte, auch richtig auszudrücken, in seiner Sprache nicht immer die passenden Worte fand, was wohl nicht in Zweisel gezogen werden kann, da sich den Römern in Deutschland viele Dinge darstellten, welche ihnen bis dahin entweder völlig oder doch theilweise gänzlich unbekannt waren, für die ihnen daher auch die entssprechenden Ausdrücke sehlten.

Ind gerade dieß trat für Tacitus ein in dem Falle, von welchem hier die Nede ist. Es ist gar wohl denkbar, daß ihm der Unterschied entging, welcher bestand zwischen den Wolfsfürsten, deren mehrere sich wie z. B. bei den Cherusten, in die Herrschaft über ein einzelnes Wolf getheilt hatten, und zwischen den Gaugrasen oder Gaufürsten, welche auch in den späteren Zeiten unter die principes gerechnet und so bezeichnet wurden, um so mehr, als deren hervorzagende Stellung wie ihre Wirfsamseit im staatlichen Leben es allerdings einem Fremden schwer machte, die unterscheidenden Mersmale zu ersennen, und auch darum, weil die Amtsbezirse der Gaufürsten nicht selten eben so groß, vielleicht manchmal selbst größer waren, als

die Regierungsbezirke der Bolksfürsten — es ift wohl benkbar, daß dem Romer der hier in Rede ftehende Unterschied entgangen oder doch nicht wesentlich erschienen ift. Doch gang abgesehen hievon und ben Fall gesett, er habe ben Unterschied erfannt und vollig richtig aufgefaßt, was feinem Zweifel unterliegt, fo ent= fteht die Frage, ob er in seiner Sprache ein paffendes Bort fand, um bie Gangrafen bamit zu bezeichnen? Ich wenigstens weiß keines anzugeben, und es ift auch nicht glaublich, daß die Römer eines hatten, weil fie eine ähnliche Magistratur nicht kannten. Das Wort comes, mit welchem man in ber Folge bie Gaugrafen bezeichnete, brudte erft unter Conftautin bem Großen ein Amt aus, aber feines, bas mit bem eines Gangrafen zu vergleichen war, wegwegen benn auch biefer Ansbruck, zumal von Tacitus, nicht gebraucht werden fonnte. Ihn brauchte ebenbarum auch Amm. Marcellinns nicht, um bamit einen Gaugrafen zu bezeichnen, soudern "regulus" und "subregulus", worunter er, wie man and ber Stelle erkennt, in welcher er bavon fpricht, im Allgemeinen eine Obrigfeit zu erfennen gibt, welche unmittelbar unter bem Ronige fteht, alfo einen Gaugrafen. Die Stelle lantet fo: Hortarius rex (Alamanorum), reges omnes (Alaman.), et regales et regulos ad convivium corrogatos retinuit\*).

<sup>1)</sup> Amm. Marc. VIII, 2. S. 13. Es war dief eben damals, ba ber allemanische Seerbann und bas römische Seer, beibe nur burch ben

In dieser Abstusung kann man, zumal da unter regales Angehörige, vorzugsweise Söhne der Könige unsweiselhaft zu verstehen sind, den Ansdruck reguli, welche Annn. Marcellinus anderwärts auch subreguli und optimates nennt, unmöglich in einem anderen Sinne auffassen.

Doch genug! Wenn nun gleich Tacitus für die zwei Arten von principes denselben Ausdruck gebraucht, und zwar nur aus dem Grunde, weil er für die einen in seiner Sprache nicht das passende Wort fand, so hat er doch, wie oben nachgewiesen wurde, durch die Wahl der Ausdrücke, deren er sich bedient, wenn er von ihnen spricht, die beiden Arten von principes auf's dentlichste von einander unterschieden, und demnach fann ihn, indem man seine Worte nicht richtig aufgefaßt hat, kein Vorwurf treffen.

Und somit glaube ich nachgewiesen zu haben, daß die principes, welche ich Wolfsfürsten nenne, nicht durch Wahl, sondern wie die germanischen Könige fraft des Erbrechtes zur Herrschaft gelangten; daß sie ihren Stämmen gegenüber dieselbe Gewalt, dieselbe Stellung, die nämlichen Nechte und Pflichten hatten, wie die Könige; daß durch ihre Negierung die Königsherrschaft weder unterbrochen ward, noch eine Aenderung erlitten

Rhein getrenut, sich, feinblich gegenüberstanden. Darum begreift sich, wie der König hortar auch die regulos d. h. die Gaugrafen, welche ihre Gauleute ins Feld führten und befehligten, einladen konnte.

hat, so wenig als im franklischen Reiche zur Zeit, wo mehrere Fürsten in die Herrschaft über dasselbe sich getheilt hatten; daß demnach die Annahme, alle jene deutschen Stämme, an deren Spige solche principes gestanden, hätten die demokratische Verkassung gehabt, falsch sey.

Es ift auffallend, daß selbst bic, welche bafür halten, bie Stellung eines folden Fürften konne ber eines Königes verglichen werben 1), zu biefer irrigen Auffaffung gelangten, indem, wenn jenes ber Fall war, nicht begreiflich ift, baß in bem Titel princeps bie bemofratische Berfaffung ausgesprochen seyn foll. Dieß hatte jedenfalls bewiesen werben muffen, was aber nicht geschehen ift, freilich auch nicht möglich war, ba weber in Tacitus, noch in irgend einem anderen Quellenschriftsteller eine Nachricht zu finden ift, welche bas Beftehen ber bemofratischen Berfaffung auch nur an-Deutet. Man hat behauptet , bag bie Stellung ber Bolfsfürsten ber eines Berzogs an Ansehen und Bedeutung nicht nachftand2); allein wenn bieg ber Fall, wie fann sich hierin die bemofratische Berfaffung aussprechen? Uebrigens war bie Bebeutung eines princeps eine gang andere, als bie eines Herzogs; benn die Germanen hatten und kannten feine anderen Herzoge als die, welchen fie im Falle eines Krieges ben

<sup>1)</sup> Daig. I, 109.

<sup>2)</sup> Ebb.

Oberbefehl übertrugen und beren Würde mit bem Rriege wieder erlosch. Gine Civilgewalt hatten fie gar nicht. Diese lag in ben Sanben ber Könige ober Bolksfürften: Bare es anders, fo mußte man erft beweisen, daß Tacitus Nachricht: reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, falsch sey. Darum barf auch nicht angenommen werben, daß Cariovalda dux Batavorum und ber Mallovendus dux Marsorum\*) folche principes gewesen, um so weniger, als berfelben Tacitus nur erwähnt in feiner Ergählung von ben Rriegen zwischen ben Germanen und ben Römern, wegwegen benn unbedenklich angenommen werden barf, daß bie= felben Kriegsoberfte waren. Bur falichen Auffaffung ber Bebeutung ber Bolksfürsten trug wesentlich bei, daß man unbeachtet gelaffen hat, daß sie gleich ben Königen in Folge bes Erbrechtes, wie nachgewiesen wurde, zur Regierung gelangt find.

Moch ift eine wichtige Stelle übrig, welche außführlich erläutert werden muß, jene nämlich, welche fich auf die Gefolgschaft bezieht, ein Institut, das mit der Erörterung über die principes aufs innigste verfnüpft ift.

<sup>\*)</sup> Tac. an. II, 11. 25.

## III.

## Die Gefolgschaft.

Die Stelle, um welche es sich hier vorzugsweise handelt, ist folgende: insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis adsignant\*).

Diese Stelle, von jeher eine Folterbank für die Philologen und Geschichtforscher, hat so viele und so mannigsache Deutungen gefunden, daß es kaum mög= lich ift, noch eine bisher nicht versuchte aussindig zu machen, daher auch nichts übriget, als eine solche auszuwählen, welche als die passenbste erscheint.

Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Worte dignatio. Man übersetzt es gewöhnlich mit Würde, und behauptet demgemäß, daß die Jünglinge, von denen dort die Rede ist, die Fürstenwürde erwarben, womit jedoch der Beisat, daß dieselben in das Gesolge ein=

<sup>\*)</sup> Tac. G. c. 13.

getreten seven, nicht verträglich ift, da hierin doch unsmöglich eine besondere Andzeichnung liegen kann. Darum lassen andere den Taeitus sagen: solche Leute erhalten die Anwartschaft auf die Kürstemwürde, so daß sie hoffen können, seiner Zeit gleichfalls Gesolgssührer zu werden. Die Einwendungen, welche dieser Auffasslung entgegenstehen, liegen auf slacher Hand.

Es wird übrigens wohl nicht erforderlich senn, der verschiedenen Ansichten, welche außerdem noch zu Tage getreten sind, hier zu gedenken.

In der fraglichen Stelle ist offenbar unr die Rede von der Ermächtigung, in das Gefolge einzutreten — und zwar vor der sonst allgemein üblichen Zeit. Darin liegt die besondere Begünstigung, und gewiß haben die Jünglinge, welche von Jugend auf nichts anderes kennen sernten, als Wassen, sich nur in kriegerischen Spielen unterhielten, darin einen großen Borzug erblickt, und es war in der That ein solcher, weil nur Wenigen ihres Alters der Eintritt in das Gefolge gestattet ward.

Daburch schon ist der Sinn augedeutet, der hier in dem Worte dignatio liegt. Es kann zwar sowohl im activen als passiven Sinne gebraucht werden, das her ebenso gut Würdigung, als Würde bedeuten. Da hier von einer solchen nicht wohl die Nede seyn kann, so wird nur erstere dem Sinne des Ganzen entsprechen, und demnach diese Stelle so zu übersehen seyn: "Hochselle Geburt oder der Väter ausgezeichnete Verdienste

verschaffen selbst Knaben schon Auszeichnung von Seite des Fürsten; sie werden den übrigen bereits Rüstigen und Längsterprobten zugetheilt; und keiner hält es für Schande in ein Gefolge einzutreten. Siemit leitet Tacitus, nachdem er von etwas gesprochen, was das ganze Volk angeht, nämlich die Wehrhaftmachung ber Iünglinge oder deren Aufnahme in die Volkswehr, die Nachricht von dem Gefolge, einem besonderen Institute ein — und zwar auf eine ganz ungezwungene Weise; denn dieses, wie jene bezieht sich auf das kriegerische Leben der Deutschen.

Der Sinn ber gangen Stelle ift bennach, wie mir scheint, so zu fassen: Reiner durfte Waffen führen, also weber in bas Wolfsheer eintreten, noch fonft an friegerischen Unternehmungen sich betheiligen, bevor ihn nicht die Nationalversammlung waffentüchtig und einer ber principes mit bem Wehrgehang ausgeruftet hatte, wohl aber fonnte, er auch ohne daß ihn die Nationalversammlung für friegstüchtig befunden hat, in das Gefolge aufgenommen werden. Dieß hing lediglich von dem Ermeffen des Gefolgsführers ab. Dieser berücksichtigte bei ber Aufnahme nicht immer blos das sonft dazu erforderliche Alter und die entsprechende Körperstärke, sondern auch edle Geburt wie ausgezeichnete Berdienfte ber Bater, und nahm baber auch nicht felten Anaben auf, gab fie aber, weil fie weder bie erforderliche Uebung noch Erfahrung hatten, an bie Seite ber schon im Gefolge Dienenden und Erprobten.

Die wichtigste Frage ist die: Wer sind diese principes? Hießen sie also, weil oder wenn sie Gefolgs- fürsten waren, oder hat man sich darunter Bolfs- oder Gaufürsten zu deuten? Hierüber tritt die nämliche Disparität der Ansichten zu Tage, welche wir in allen Forschungen bezüglich der principes überhaupt sinden.

Man hat die Frage gewöhnlich fo gestellt: Wer hatte das Recht, ein Gefolg zu halten? Diese Frage erlediget sich von felbst, wenn die erstere beautwortet ist:

Es wurde zu weit führen und erscheint auch nicht erforberlich, alle Anfichten, welche bezüglich ber principes, als Gefolgsführer, zu Tage getreten find, fpeciell zu verzeichnen, indem, wenn die von mir aufgestellte richtig befunden wird, dieselben ohnehin weichen werden. Einer jeboch muß gebacht werben, weil fie in ber neueften Beit faft allgemein zur Geltung gelangt ift, und für unwiderlegbar gehalten wird, die Ansicht nämlich, baß bas Recht, eine Gefolgschaft zu halten, auf bie Gaufürsten beschränkt war \*). Es ift nicht einzusehen, wie bieselbe zu so großem Ansehen gelangen konnte, ba sie boch ber erforderlichen Begründung entbehrt, in= bem fie fich auf bie Meining ftugt, bag man unter ben principes Gauhäuptlinge, Gaugrafen zu verstehen habe, und auf die Annahme, daß, wie der Graf im frankischen Reiche später zugleich Heer und Gericht lei=

<sup>\*)</sup> Leo (Borlefungen S. 163) bemerkt, daß dieß Baig "unwiderleglich" nachgewiesen habe.

tete, obrigfeitliche Funktionen jeder Art im Frieden ausübte, und im Krieg als ein mächtiger Beamter baftand, der unter dem Herzog die Manuschaft seines Gaues führte, es ähnlich auch in älteren Zeiten gewesen seyn "wird<sup>4</sup>\*).

Bas erftere Meinung betrifft, nämlich bie, bag man unter ben principes ohne Unterschieb nur Gaugrafen zu verfteben habe, fo fann hier bavon Umgang genommen werben, ba fie bereits als unhaltbar nachgewiesen wurde, mas aber ben zweiten Grund, nämlich bie erwähnte Annahme betrifft, so wird fie, wie ans ber Fassung hervorgeht, ohnehin nicht als fesistehend bezeichnet, und fällt schon zum Theil mit erfterer. Co laffen fich aber and fouft noch Bedenken bagegen erheben. Waren nämlich bie Gangrafen Gefolgsherren, so muß es in Deutschland zu gleicher Beit eine große Menge von Comitaten gegeben haben, was wohl unbestreitbar ift. Darum aber ift es im höchften Grabe auffallend, bag mahrend bes gangen Berlaufes ber bentichen Geschichte auch nicht ein Gefolgsherr zum Borfcheine kommt, ber als Gaugraf bezeichnet ift. Begen bas, mas von ben Gangrafen ber fpateren Zeit bemerkt wird, läßt sich allerdings nichts einwenden, auch bagegen nicht, bag auch jene ber alteren Zeit im Wesentlichen bie nämlichen Rechte und Pflichten hatten, boch aber ift nicht einzusehen, wie baraus gefolgert

<sup>\*)</sup> Baip. S. 125,

werben fonne, daß bie älteren Baugrafen gur haltung von Gefolgschaften berechtiget gewesen seyn sollen, eine Folgerung, welche nur in bem Falle zulässig fenn würde, wenn wir in der Umgebung ber späteren Gan= grafen eine Manuschaft erblickten, welche boch wenig= stens einigermaßen vermuthen ließe, daß fie war, was früher bas Comitat gewesen. Sievon ift nicht bie ge= ringfte Spur aufzufinden, und barum nicht recht begreiflich bag und warum die Gangrafen um bas Recht, ein Gefolge zu halten, gekommen fenn follen, zumal ba die alten Einrichtungen sich nicht so urplöglich verändert haben, daß nicht boch Spuren hievon in der fpateren Zeit fich auffinden ließen. Diefe Ginwendung blieb keineswegs unbeachtet, boch aber wird sie burch bie Erflärung, bag in ber fpateren Beit an bie Stelle ber Fürsten Könige getreten, und bag die es nun al= lein ober boch "vorzugsweise" waren, welche ein Be= folge hielten\*), keineswegs beseitiget, indem nicht er= flart ift, wie es gekommen, daß nun urplöglich an bie Stelle ber Gangrafen bie Könige als Gefolgsherren getreten sind. Soll glaublich senn, bag eine folche Alenderung fich ergeben habe, fo ift ein Beweis unerläflich. Ein folder ift jedoch nicht beigebracht, Die nachfolgende Erörterung foll, hoffe ich, bas mahre Berhältniß aufflären, und zeigen, warum und wienach bie Ronige ber fpateren Zeit als Gefolgsherren auf-

<sup>\*)</sup> E66. S. 127.

traten und auftreten konnten. Darum erachte ich auch nicht für erforderlich, noch andere Einwendungen, welche gegen die Ansicht, daß nur die Gaugrafen das Recht hatten, Gefolgschaften zu halten, geltend gemacht wer- ben können, namhaft zu machen und zu besprechen.

Salt man fich lediglich an die Schilderung, welche Tacitus von dem Comitate entwirft, so wird man, bafür geben alle bisherigen, fo gelehrten Forschungen Beugniff, für immer barauf verzichten muffen, zu einem flaren, allgemein annehmbaren Ergebniffe zu gelangen. Wie hoch man auch Lacitus schriftstellerisches Talent anschlagen mag, so viel ift wohl unbeftreitbar, bag auf seiner Ausbrucksweise vielfach große Dunkelheit rubt, welche nur gebannt werben fann, wenn bie uns beffer befannten Buftanbe ber Folgezeit, welche fich aus benvon ihm geschilderten entwickelt haben, als Commentar zu Rathe gezogen werben, was man oft genug ver= faumt hat. Allein ber Comitat ift, nachbem bie Dent= ichen, als das römische Reich von ihnen zertrümmert war, fich bauernd niedergelaffen hatten, untergegangen oder hat fich boch so wefentlich geandert, daß hieraus Schluffe auf bie Bergangenheit nicht gemacht werben fonnen, Taeitus Schilderung baber, wenn man fich zu= mal auf sie allein ober auch nur vorzugsweise auf fie beschränkt, immer unverständlich und bunkel bleiben wird.

Die meisten stimmen, da man nicht annehmen burfe, daß das Recht ein Gefolge zu halten, ein all=

gemeines gewesen sey, weil die deutschen Stämme sich wöllig in Gefolgschaften und cudlich in förmliche Ränberbanden aufgelöst haben würden, darin überein, daß nur der Abel berechtiget war, und dieser Ansicht trete auch ich bei, doch nur unter der Bedingung, wenn man zugibt, daß es, wie weiter unten nachgewiesen werden soll, in den frühesten Zeiten keinen anderen, als den königlichen gegeben habe 1).

Das Necht ein Gefolge zu halten stand bemnach nur den Königen und Wolfsfürsten, sowie ohne Zweifel auch den Söhnen berselben zu.

Diese Ansicht, welche schon aus der ganzen bisherigen Erörterung hervorschimmert, erhält ihre Bestätigung in Thatsachen, welche uns die Geschichte vorführt, und die in dieser Frage jedenfalls mehr gelten, als die scharssinnigsten Hypothesen.

Aus Tacitus wissen wir, daß sowohl Inguiomar<sup>2</sup>), als Segest<sup>3</sup>) Gefolgschaften hatten, ohne
Zweifel auch, wenn es gleich Tacitus nicht ausbrücklich meldet, Armin, da der Kaupf, welcher zwischen
ihnen entbrannte, vorzugsweise mit den Gefolgschaften
ausgeführt wurde, ebenso, daß König Marbot und der
junge Gothenfürst Catwalda, welcher jenen gestürzt hat,

<sup>, 1)</sup> S. unten IV.

<sup>2)</sup> Tac. an. II, 45.

<sup>3)</sup> Segestes magna cum propinquorum et clientium manu. Tac. an. I, 57.

von Gefolgen umgeben waren, und von biefen, wie es gemäß Tacitus Bericht bie Treue forberte, felbst in bie Verbannung begleitet wurden. Tiberins, welcher es für bedenklich hielt, diese Gefolgschaften in der Umgebung ihrer Fürsten zu belassen, wies ihnen Site in Oberungarn an, und gab ihnen einen Quaden Mamens Bannius zum Könige.1). Auch biefer hatte ein-Gefolge, das er sich ohne Zweifel hier erft gebildet, und das ihm, als er von den Hermuduren vertrieben ward, nachfolgte2). Auch von bem allemanischen Kö= nige Chnodomar wiffen wir, daß er von einem Gefolge umgeben war. Alls er nach ber Schlacht bei Straßburg auf ber Flucht von den Römern entdeckt ward, trat er gang allein hervor und ergab fich; fein Gefolge, aus zweihundert Mann beftehend, und brei feiner vertrauteften Freunde, welche fammtlich es für eine Schand= lichkeit hielten, ihren Konig zu überleben, voer, im Falle es das Berhängniß so wollte, für ihn nicht zu fterben, ergaben fich gleichfalls und ließen fich feffeln 3). Diese Thatsache erläutert und bestätiget, was uns Tacitus in folgender Stelle melcet: iam vero insame in omnem vitam ac probrosum superstitem principe suo ex

<sup>1)</sup> Barbari utrumque comitati — Danubium ultra — locautur, dato rege Vannio gentis Quadorum. Tac. au. 11, 53.

<sup>2)</sup> Vanuius ad classem in Danubio opperientem perfugit; secuti mox clientes. C5b. XII, 30.

<sup>3)</sup> Comitesque cius ducenti numero et tres amici iunctissimi flagitium arbitrati post regem vivere, vel pro rege non mori, si ita tulerit easus. Amm. M. XVI, 12. S. 60.

acie recessi 1); sie beweist zugleich aber auch, daß Chnodomars Comitat kein anderer ist, als der uns von Tacitus geschilderte, und daß dieses Institut sich bis dahin unversehrt erhalten habe, überdieß auch den von Tacitus angegebenen Zweck der Gefolgschaften: in pace decus, in bello praesidium.

Aun längsten hat sich das Gesolgschaftswesen in seiner ursprünglichen Gestalt in England erhalten; denn wir sinden das Gesolge sowohl im Frieden als im Kriege um seine Gesolgsherren, die Könige, nicht um Beamte, gescharrt, und es hing die Bestimuung der Nangordnung, wie schon zu des Tacitus Zeiten, von dem Ermessen derselben ab. Das Räthsel, wienach die späteren Könige als Gesolgsführer hervortreten komsten, ist wohl hiemit gelöst.

Und solche Thatsachen sollten nicht geeignet seyn, alle auch noch so scharssinnigen Hypothesen, welche mit benselben im Widerspruche stehen, für immer zu besseitigen?

Da nachgewiesen ist, daß Könige, wie die diesen gleiche Theilfürsten von Gefolgschaften umgeben waren, so könnte schon ans diesem Grunde allein nicht anges nonmen werden, daß auch Gaugrafen das Necht, Gesfolgschaften zu halten zugeständen habe, weil man auch annehmen umste, daß Könige und Gaufürsten gleiche

<sup>1)</sup> Tac. G. c. 13.

<sup>2)</sup> Lappenberg Gefch. Engl. I, 565.

Befuguisse gehabt haben, eine Annahme, welche gerade zu mit dem Wesen des germanischen Königthumes im Widerspruche stünde, wie oben schon bemerkt wurde und sich ohne weitere Beweise von selbst ausvrängt.

So wird nicht erforderlich seyn, mehrere Thatjachen, wie die-erwähnten, vorzuführen, nur auf eine
muß noch hingewiesen werden zum Beweise der oben
aufgestellten Behauptung, daß auch Fürsten- oder KönigsSohne wahrscheinlich berechtiger waren, sich mit einem Gesolge zu umgeben.

Aumianus Marcell. erzählt, daß der allemanische Königssohn Nando in die Stadt Manuz, da eben feine Besatzung dort lag, mit einer auserlesenen Schaar einsbrach, um sie auszuplündern \*).

Man hat zwar behauptet, daß dieses Beispiel nicht hieher bezogen werden könne, indem aus dieser Erzählung hervorgehe, daß Nando ein gemeiner Näusber, kein Gesolgsherr gewesen. Dagegen aber kann geltend gemacht werden, daß wenn man dieses behaupsten will, auch zugegeben werden müsse, daß jeder, welscher wollte, auf Plünderung ausziehen konnte, und daß beninach gegen die von den deutschen Forschern mit Necht so sehr zurückgewiesene Ansicht vieler französischen: die deutschen Stämme sehen nichts als Käubers

<sup>\*)</sup> Alamannus regalis Rando nomine — Magontiacum praesidiis vacuum cum expeditis ad latrocinandum latenter irrepsit. Amm. M. XXVII, 10. S. 1.

banden gewesen, mit Grund nichts eingewendet werden könne; und zudem müßte man zugeben, daß diese Bansten völlig organisit waren, da Ammianus M. sagt, Rando habe den Ueberfall cum expeditis ausgeführt. Dieß stimmt ganz zu der besprochenen Ansicht französsischer Schriftsteller.

Außerbem hat man hiebei die Stelle bei Tacitus, zufolge welcher die Gefolgsfürsten den für ihre Gefolge bestimmten Lohn (matoria muniscentiae) per bella et raptus sich verschaffen, gänzlich unbeachtet gelassen, daher eine Behauptung aufgestellt, die, von welcher Seite man sie auch anfassen mag, als ungegründet erscheint.

Berwandt zwar, doch in wesentlichen Beziehungen verschieden von der Gesolgschaft ist, wie auch schon von Anderen nachgewiesen wurde, die Heerfahrt. Auf sie bezieht sich die bekannte Stelle bei Gasar, in welcher er und meldet, daß, wenn einer der Fürsten in der Wolfsversammlung zu einer Unternehmung einladet, die sich erheben und hiezu bereit erklären, welche sowohl mit seiner Führung als mit der vorgeschlagenen Unternehmung einverstanden sind \*). Der Gesolgsherr hatte nicht nothig, in der Nationalversammlung einen Aufruf zu erlassen, und zu versuchen, ob und welche er allensalls bereitwillig sinden würde, ihm zu folgen; der Comitat war keine Schaar, welche etwa erst im Fall einer Unternehmung gesammelt werden mußte, sondern

<sup>\*)</sup> B. gall. VI, 23.

eine solche, die stets, auch im Frieden, dem Gefolgssherrn zur Verfügung stand und nicht erst zu überlegen berechtiget war, ob sie ihm und ob sie zur Ausführung der vorgeschlagenen Unternehmung ihm folgen sollte.

Auch darin ist ein wesentlicher Unterschied ersteundar, daß eine Heerfahrt sich wieder aussüste, sowie der Zweck, um dessen willen sie gehildet wurde, erreicht war, wogegen der Comitat auch zur Friedenszeit\*) um seinen Gefolgsherrn vereiniget blieb.

So wenig ein jeder ohne Unterschied berechtiget war, sich mit einem Gesolge zu umgeben, ebensowenig durste, wer wollte, an die Spige einer Heersahrt trezten; denn man darf wohl zufolge der erwähnten Stelle bei Cäsar annehmen, daß zur Vildung einer solchen die Genehmigung der Nationalversammlung erforderlich war, da der Aufruf in derselben erfolgte. Dagegen war der Gesolgsherr nicht daran gebunden.

Die oft wiederholte Behanptung, Angriffskriege sehen Sache der Gesolgschaften gewesen, die Wolksheere nur zur Landesvertheidigung verwendet worden, entbehrt zu sehr der Begründung, und steht all zu sehr mit den geschichtlichen Thatsachen im Widerspruche, als daß hier eine aussichrliche Widerlegung geboten wäre, und dieß um so weniger, als von Anderen schon die Unhaltbarkeit derselben nachgewiesen wurde. Uebershaupt war der Zweck der Untersuchung über die Ges

<sup>\*)</sup> In pace decus, in bello praesidium. Tac. G. c. 13.

folgichaft nicht eine erschöpfenbe Darftellung berfelben, ba-ich nicht längst Bekanntes und oft Gesagtes wieder= holen wollte, sondern speciell der Nachweis, daß, was bisher vielfach Gegenftand bes Streites war, nur Ronige und Bolfsfürften zur Saltung von Gefolgen berechtiget waren, nicht auch die Gangrafen, wie man barum glanbt, weil Tacitus bie Gefolgsherren principes nennt, und weil man alle principes für identisch b. h. für Gaugrafen ober Gauhäuptlinge hält. Dieser Titel fieht in gar keiner Beziehung zu ben principes, welche Tacitus als Gaugrafen bezeichnet, ba er überhaupt nicht die Personen andentet, welche berechtiget waren, eine Gefolge zu halten; benn Tacitus nennt bie Be= folgsherren als folche so, sie mochten Könige, Wolfs= fürsten ober auch Gangrafen ober Eble im Allgemeinen fenn. Dieß geht beutlich aus jenem Rapitel ber Germania hervor, in welchem er ben Comitat beschreibt. Er hatte fein anderes Wort für "Gefolgsfürften", bezeichnet aber biefe principes in ber Beschreibung, welche er von bem Comitate entwirft, fo genan und unterscheidet sie dadurch von den übrigen principes; zumal von ben Gangrafen, so flar und bestimmt, bag bier= über kanm ein Zweifel möglich ift.

## IV.

## Der Adel.

Der bis auf diesen Tag fortdauernde Streit der Gelehrten über die Frage: ob die principes dem Abel angehört haben oder nicht, von denen die Einen, wie Eichhorn und Savigny behaupten, es sey darunter der Adel zu verstehen, Andere dagegen, die Mehrzahl, dieß läugnen, und erklären, daß die principes zwar aus dem Abel genommen werden konnten, jedoch nicht mußeten\*), dieser unfruchtbare Streit kann unmöglich zu Ende geführt werden, so lange man nicht den bezeicheneten und thatsächlich bestehenden Unterschied anerkennt, wie er hier nachgewiesen worden, wornach es keinem Zweisel unterliegen kann, daß jene principes, welche Tacitus selbst deutlich und bestimmt als Bolksfürsten

<sup>\*)</sup> Flegeler (bas Königreich ber Langobarben. S. 43.) behauptet neuer, bings wieder, bag bie principes größtentheils aus bem Abelfianbe genommen wurden.

barstellt, dem Abelstand d. h. den königlichen Geschlech= tern angehört haben, nicht aber jene principes, in wels den uns Tacitus nicht minder klar die Gangrafen er= kennen läßt.

Die eben besprochene Frage sieht mit einer andern, nicht minder viel bestrittenen, im Zusammenhange, namslich mit der: ob die Deutschen der ältesten Zeit übershaupt einen Abel gehabt haben? Sie ist zwar vorstehend theilweise schon beautwortet, fordert jedoch eine genauere Erörterung, da bisher zunächst nur nachgeswiesen wurde, daß die Fürsten von edler Geburt waren.

Die gewaltigen Anstrengungen, welche gemacht wurden, von den Einen, um auf diese Frage mit Nein! von den Anderen, um darauf mit Ja! antworten zu können, sind umr geeignet Bedauern zu erregen, daß so große Gelehrsamkeit vergeblich aufgewendet wurde, wenn nicht als Gewinn zu betrachten ist, daß ebendadurch die Ausicht: auf dem bisher versolgten Wege sey zu einem befriedigenden Resultate nicht zu gelangen, ihre Begründung erhält.

Es ist überhaupt unbegreistich, wie die erwähnte Frage im Ernste nur aufgeworsen werden konnte, wenn man jene lange Reihe der klarsten Zeugnisse, welche das Worhandenseyn eines Adels und zwar des Geburtssadels bestätigen, ins Auge faßt, auf deren Grund diese Frage ganz anders formulirt werden muß, nämlich so:

welche Individuen ober Gefchlechter gehörten dem Abel an ober bilbeten ihn?

Die Antwort ergibt sich zum Theil schon aus ber bisherigen Erörterung: es gab einen Abel, aber nur einen, ben ber königlichen ober fürstlichen Geschlechter 1).

Unter Bezugnahme auf die voransgehende Untersuchung bemerke ich noch Folgendes.

War in den Zeiten, von welchen hier ausschließ= lich die Rede ist, schon ein anderer Abel als der könig= liche oder fürstliche vorhanden, so ist unerklärbar, daß und warum noch mehrere Jahrhunderte hernach ein anderer, als der fürstliche nirgends zu entdecken ist.

Dieß ist allerdings schon Manchen bedenklich erschienen und sie haben sich durch die Erklärung zu helsen gesucht: dieser Abel müsse eben untergegangen seyn<sup>2</sup>), wie namentlich im franklichen Reiche, jedoch nicht bedacht, daß in dieser Erklärung ein noch unauflöslicheres Räthsel liege, als in der eben erwähnten Thatsache, indem es unbegreislich ist, wie ein ganzer Stand, zumal ein solch hervorragender und durch seine

<sup>1)</sup> Hiemit stimmt benn auch überein, was Grimm sagt: für König ober Fürst — sindet sich die Benennung chuninc. — Man darf kuning nicht von kuni (genus) herseiten. — Es sept ein versornes goth. Kuns, ahd. chun, chon voraus, das noch im Altnord. konr (nobilis, rex) und gerade im Rigsmal an der Spize des edsen Gesschlechts austritt. Rechtsalt. I, 230.

<sup>2)</sup> Löbell a. a. D. S. 165 fig.

Stellung gesicherter, wie der Adel, so ohne Sang und Klang, völlig unbemerkt habe verkommen können; denn es, ist in den Duellengeschichtschreibern nicht die geringste Spur aufzusinden von einer Katastrophe, welche den Untergang desselben herbeigeführt hat oder hätte hersbeischihren können.

Wir wissen zwar allerdings, daß die Gemeinfreien im Verlaufe der Zeiten untergegangen sind, d. h. ihre Freiheit verloren haben, dieß geschah jedoch nicht ohne zum Theil große Erschütterungen und es sind uns das her auch hierüber solche und so viele Nachrichten übersliefert, daß wir Schritt für Schritt die über die Freien hereinbrechenden und sie vernichtenden Niederlagen versfolgen können. Nur der Abel sollte wie ein Nebelhild verschwunden seyn?

Doch Mein! Es kommen ja in dem bayerischen Bolksrechte neben dem regierenden herzoglichen Hause noch fünf andere, sogar namentlich angegebene edle Geschlechter vor. Diese Ausnahme von der Regel beweist aber nur um so schlagender, daß es auch noch in dieser Zeit (VII. Ihh.) keinen anderen Adel gegeben habe, als eben den königlichen, daß demnach um so gewisser in der früheren Zeit ein anderer in Deutschsland nicht vorhanden war. Denn es ist keinem Zweisfel unterworsen und von den Historikern allgemein anserkannt, daß eben diese fünf Familien die fürstlichen Geschlechter jener deutschen Bolksstämme waren, welche unter dem Namen Bayern zu einem Bolke sich vers

cinigt hatten. Sollte aber auch dieß nicht der Fall sehn, das bainwarische Bolksrecht gibt uns den zusverlässigsten Aufschluß: isti sunt de genere ducali!) d. h. aus dem regierenden Hause oder im Hindlick auf obige Bemerkung und ohne Beziehung auf jenes: herzoglischen oder sürstlichen Geschlechts. Nur die Eltern des Herzogls hatten ein höheres Wehrgeld als die Angeshörigen jeuer fünf Edelgeschlechter, und der Herzog nur ein höheres blos darum, weil er Herzog ist?). Andere Edle, als sie kennt das Bolksrecht nicht, und sie sind vom fürstlichen Geblüte.

Aber, könnte man einwenden, in dem decretum Tassilonis werden nobiles schlichtweg erwähnt, daher anzunehmen sey, es waren noch andere Edle<sup>3</sup>) in Bayern vorhanden! Ersteres ist richtig, der Schluß aber falsch.

Es ift allerdings schwer auf jede Frage, welchebezüglich der damaligen Werhältnisse auftauchen kann, eine befriedigende Antwort zu geben, dennoch will ich es versuchen.

baß fann nicht wohl in Abrede gestellt werden, baß unter biefen nobiles, eben weil sie nicht näher

<sup>1)</sup> Isti sunt quasi primi post Agilolfingos, qui sunt de genere ducali. Leg. B. c. 20. S. 1. cd. Walter. I, 255.

<sup>2)</sup> E6d. S. 4.

<sup>3)</sup> Bon den Eblen, welche es wie anderwärts, so auch in Bayern, burch den Dienst geworden, ist hier nicht die Rede. Sie heißen servi principis, qui dicuntur Adelschale (decr. c. 7.) und sind sonst, wo ihrer gedacht wird, hinlänglich als solche erkennbar.

gekennzeichnet, nicht von den erwähnten fünf Geschlechstern unterschieden sind, was wohl angenommen werden müßte, falls andere vorhanden gewesen wären, nur Angehörige jener Geschlechter, welche sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte sehr ausgebreitet haben mussen, verstanden werden können 1).

Bon einem biefer Geschlechter, nämlich von bem ber Fagana, haben wir bestimmte Nachrichten, und beren muß hier gebacht werben.

Es hatte ausgebehnte Besitzungen zwischen ber Jar und dem Gebirge zufolge einer Urfunde v. J. 750, welche uns in Kenntniß seht, daß Herzog Tassilo seine Brüder und übrige Werwandte, sowie die Angeshörigen bes edlen Geschlechtes Fagana, nämlich Nagino, Anulo, Wetti und Wurmhart dem Stifte Freysing Besitzungen um Föring und Erching abtraten<sup>2</sup>).

Jener Hiltprant, welcher Trubering besaß, war, wie die Lage bieser Besitzung entuchmen läßt, ohne Zweifel ein Sprosse bes Hauses Fagana, jedenfalls ift

<sup>2)</sup> Si quis de nobili genere de hercditate sua voluisset dare ad sanctuarium Dei, in sua potestate esset. Chb. c. 6. De co, quod quisque de nobili genere reus deprehensus fuerit de illis III causis etc.: Chb. c. 12.

<sup>2)</sup> Tassilo dux Baioariorum quicquid ad Feringas pertinebat ipsis consentientibus Alfrid cum fratribus suis et particibus corum atque consortiis, reliquas autem partes quicquid ad genealogiam, quae vocatur Fagana pertinebat, tradiderunt ipsi id sunt: Ragino, Anulo, Wetti, Vurmhart et cuncti participes corum — i. c. Erichinga, fines utrarum genealogiarum. Meichelbeck hist. Fris. I. P. I, 49.

er als ein Verwandter bes Herzogs ausbrücklich bes zeichnet 1).

Jener Graf Machelm, welcher oft vorkommt und in den Urkunden vir illuster, selbst wie der Herzog vir illustrissimus genannt wird, war unzweifelhaft ein Agilosinge<sup>2</sup>).

Noch im Laufe bes 13. Jahrhunderts kommen Edle von Bagen vor, welche, weungleich herabgekomsmen, ohne Zweifel Abkömmlinge bes Hanses Fagana waren<sup>3</sup>).

Won der Fortdauer der anderen Geschlechter haben wir zwar keine solch sicheren Nachrichten, ber Huosi aber wird noch im 9. Ihr. gedacht<sup>4</sup>), und da die bezühmten Grafenhäuser Andechs und Dießen gerade dort reich begütert waren, wo die Huosi angesessen gewesen sind, so ist wohl mit Grund anzunehmen, daß sie das alte Geschlecht der Huosi fortgesetzt haben, wie die

quid ad ecclesiam tradendi concederetur licentiam, qui suac largae bonitatis tradendi consensit locum, atque consanquinitatis non immemor etc. Cbb. 1. P. II, 43.

<sup>2)</sup> Ego Machelm vir elarissimus villam Munolfinga per — salutem Otilonis et Thessilonis — mercedem — donamus. Urfundent. des Land. ob der Enns. I, 1. Meichelb. 2. c. p. 57, Mon. B. XXVIII. P. II, 52. Iuvavia diplomat. Anh. S. 44.

Heinricus et frater eius Perhtoldus de Vagene etc. 1 Isti sunt comnes nobiles homines. Mon. B. VII, 475.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Et tune (sub Attone episcopo) congregati fucrunt Hosi et fecerunt concilium inter illos. Meichelb. l. c. 96. Placitum in loco — Tanara, ubi *plurimi* de Hosis insimul convenerunt. lb. 335.

Grafen von Ebersberg und Wasserburg jenes der Fasgana. Und unbestreitbar ist, daß viele andere bayerissche Edelgeschlechter Ausläuser jener fünf edlen Häuser sind. Soviel mag hinreichen um nachzuweisen ober doch höchst wahrscheinlich zu machen, daß jene nobiles, deren in dem decretum Tassilonis gedacht wird, keine anderen sind als Angehörige dieser fünf Fürstensgeschlechter.

Auch bei ben Friesen und Thuringern finden wir einen Abel, find jeboch in Ermangelung bezüglicher Nachrichten nicht im Stande, ebenso wie in Bezug auf Die baverischen Edlen den Nachweis zu liefern, daß auch bie Berkunft jener ber Friesen auf ihre alten Fürstengeschlechter gurudzuleiten ift. Dieg tann jeboch um so weniger bezweifelt werden, als wir aus Tacitus wissen, daß sie von Konigen regiert wurden 1), und noch aus fpaterer Zeit zwei Konige berfelben, Allgis und Ratbot befannt sind2). Alls die Friesen von Bibpin bem Frankenreiche unterworfen wurden, enbete zwar die Herrschaft ihrer Könige, beren Nachkommen aber haben sich, wenngleich, wie sich wohl benten läßt, erniedriget, und ber meiften ihrer Buter beraubt erhalten. So lange bem friefischen Abel eine andere Berkunft nicht nachgewiesen werden fann, wird die be-

<sup>1)</sup> S. oben S. 10.

<sup>(2)</sup> S. Mastov Deut. G. II, 260. 264. Remble, Stammtaf. ber Bestfachsen. S. 29.

zeichnete anzuerkennen seyn, um so mehr, als sie über= einstimmt mit jeuer ber bayerischen Eblen.

In Bezug auf den Thüringischen Abel wird diese Annahme überdieß noch unterstützt durch die Höhe des Wehrgeldes. Während das eines Edlen in 600, bestand jenes der Gemeinfreien nur in 200 Sol. 1). Mit der Unterwerfung der Thüringer, wovon uns Gregor von Tours ausführlich berichtet, verloren die Könige derselben und deren Angehörige zwar, wie begreiflich ihre Herlichte, doch nicht ihren Abel<sup>2</sup>).

Unter diesen Berhältnissen ist es allerdings im höchsten Grade bestembend, daß in den franklichen Bolksrechten keine Spur von dem Dasenn eines Abels aufgefunden werden kann. Sollte er also dennoch, wie behauptet wird, untergegangen senn? Allerdings! Und dieß kann leicht nachgewiesen werden. Der fränkliche Aldel, nämlich der fürstliche oder königliche, außer welchem es keinen gab, wurde außgerottet, wie auß Gresgor von Tours 3) bekannt genug ist, von Chlodwig, und

1) Lex Angl. I. S. 1. Walter I, 376.

3) II, 40 fig. Dann fährt Gregor fort: interfectis et aliis multis regibes vel parentibus suis (Anverwandten) primis — regnum

<sup>2)</sup> Wenn Gaupp (Gesch. der Thuring. S. 311) bemerkt, daß bei den Thuringischen Adalingi an einen alten Abel aus der Zeit des Thuringischen Königreichs gedacht werden muß, so ist dieß infoserne unrichtig, als er einen nicht mit dem Königsgeschlechte in Berbindung stehenden Abel annimmt; und wenn er bemerkt, daß diese Adalingi diesenige Klasse von Bersonen sind, welche im falischen und ripuarischen Gesche ingenui in truste, bei den fränklichen Weschichtschreis bern Leudes etc. genannt werden, so ist dieß falsch, indem jene von Geburt, diese aber Edle in Folge des Dienstes waren.

so gründlich\*), daß, als er darnach in öffentlicher Berssammlung sein trauriges Geschick besammerte, wie er nun so ganz verlassen seh, indem er seiner Anverwandsten beraubt worden, Niemand ihm die Frende machen konnte, ihm noch einen solchen zu entdecken. Da das salische Geset unter ihm versaßt wurde, so ist erklärslich, daß und warum dasselbe keine Meldung von dem Abel macht. Und diese Thatsacke beweist in Ueberseinstimmung mit dem was in Bezug auf den Abel Bainwariens, Frieslands und Thüringens erörtert wurde, daß selbst damals noch im Frankenlande kein anderer Abel vorhanden war, als der ex regia stirpe.

Löbell, welcher an ber feltsamen Ansicht festhält\*), baß "bie Abelbfamilien nach bem uralten, heiligen, von

mar varatida bahiya alim (C.)

ftellten Unficht: bei ben Franken habe ber urfprungliche Abel als

per totas Gallias dilatavit. Tamen congregatis suis quadam vice dixisse fertur, de parentibus, quos ipse perdiderat: Vac mihi - qui non habeo de parentibus, qui mihi, si venerit adversitas, possit aliquid adiuvare. Sed hoc non de morte corum condolens, sed dolo dicellat, si forte potuisset adhuc aliquem reperire, 'int interficeret. c. 42. " Clodoneus autem rex - iu suos consanquineos nimium legitur extisse crudelis, quippe qui plures nobilissimos de antiqua regum Francorum propagine ortos reges, duces et principes erudeliter et insidiose fecit occidi, ut regnum solus haberet. (p. 66). Da Gregor fagt, daß Chlodwig nur bie primi pareutes getödtet, fo muffen auch secundi (secunda nobilitas) vorhanden gewesen fenn. Es tann wohl nicht bezweifelt werben, bag unter primi parentes die regierenden Ronige und beren Gohne, und uns iter secundi, jene zu verfteben fenen, welche nur burch weibliche Abstammung mit ben primis verwandt gewesen find, und welche gu tödten Chlodwig baber auch keinen Grund hatte. \*) Bunachft barum ; weil er gur Wiberlegung ber von Savigny aufge"

der ganzen Nation, anerkannten Rechte, den Anspruch auf die Königswürde mit den Merowingern theilten", daher annimmt, daß auch noch andere Edle, als die Angehörigen des königlichen Geschlechtes vorhanden gewesen, und wegen ihrer Berechtigung zur Herrschaft von Chlodwig ermordet wurden, sieht sich, weil nicht glaublich ist, daß er alle Edle, wenn sie zahlreich vorshanden gewesen wären, wie man allerdings annehmen müßte, hinwürgen konnte, zu der völlig stügelosen Ansnahme gedrängt, "ein bedeutender Theil des Abels wird schon zu Chlodwigs Zeiten (d. h. wohl vor dem von ihm ausgesührten Morde) umgekommen gewesen sein."

Wollte man dieß auch zugeben, was jedoch nicht möglich ist, da in den Duellengeschichtschreibern nicht die geringste Andeutung eines Ereignisses sich sindet, welches den Untergang des Adels hätte herbeisühren können, so ist noch die Frage zu beantworten, wie es kommt, daß dei keinem deutschen Bolke ein zahlzeicher Adel vorhanden war? Ift die fragliche Anznahme auf den Adel aller deutschen Bölkerstämme zu beziehen? Unmöglich!

Rationalsiand aufgehört, weil er in des Königs Gefolge getreten, und habe in den Antrustionen fortgelebt (Gesch. des R. R. I, 223. 2. Aufl.) die Behauptung aufstellt, der frankliche Abel sey von dem Könige Chlodwig ausgerottet worden. S. 158 fig. Was gegen die Ansicht Savignys von meinem Standpunkte aus geltend gemacht werden kann, ergibt sich aus der vorliegenden Untersuchung von selbst.

Wenn alle Edle ohne Unterschied, (worausgesetzt, daß es andere gegeben, als die Angehörigen der Königs-häuser,) ein Recht auf die Königswürde hatten, wie konnten bei den Franken, sowie bei den übrigen deutsschen Stämmen stirpes regiae bestehen? Und wie erklärt sich, wenn der Adel überhaupt dieses "heilige Recht" hatte, von welchem in den Duellenschriftstellern nichts zu entdecken ist, das zähe Festhalten der Deutschen an ihren angestammten Königsgeschlechtern? Kaun man von einem Rechte sprechen, das unter diesen Verhältenissen wohl nie oder doch nur in ganz außerordentlichen Fällen, dergleichen die Geschichte uns keinen nennt, zur Geltung gelangen konnte?

Und wozu solche Aunahmen, welche nicht. nur durch Nichts begründet sind, sondern selbst, wie die hier besprochenen, mit den Zeugnissen der Quellenschriftsteller in offenbarem Widerspruche stehen? Gresgor von Lours und Tritem berichten ausdrücklich und übereinstimmend, daß Chlodwig nur seine parentes, seine consanguineos de antiqua regum Francorum propagine, also Angehörige des Königsgeschlechtes, nicht auch andere Edle getödtet habe.

Wenn ferner Löbell bemerkt, daß "so (durch den Mord) der alte fränkliche Nationaladel" mit alleiniger Ausnahme der Merowinger, "erlosch und verschwand", und, wie hieraus hervorgeht, annimmt, daß das meroswingische Königsgeschlecht unversehrt geblieben oder doch von Chlodwigs Verfolgung nicht stark getroffen wurde,

so kann dieß nicht zugegeben werden, da, wie schon bemerkt, die Duellenschriftsteller ebenso bestimmt, als klar berichten, daß er gerade die Angehörigen dieses Geschlechtes ermordet habe. Löbell widerspricht zwar nicht direkt diesen Beweisen, sondern sucht sich durch die Annahme zu helsen, der Geschichtschreiber begreise unster den hingewürgten reges, nicht blos Chlodwigs Ansverwandte, sondern auch die übrigen Hänpter der Adelsstamilien, allein diese Annahme ist unstatthaft, weil, wie schon bemerkt, eben dieser Geschichtschreiber, sowie Tritem sämmtliche ermordete Könige und deren Angeshörige Chlodwigs parentes, consanguincos nennen.

Der Einwendung, daß nicht angenommen werden dürfe, Gregor habe nicht blos die wirklichen fränkischen Könige, soudern auch die übrigen Abeligen reges genannt, begegnet Löbell mit folgender Annahme: "wahrscheinlich" hatte — jedes der noch übrigen adeligen Geschlechter bei den Angesiedelten eines Bezirkes königsliche Gewalt erlangt. Sie ist aber so colossal, daß zu verwundern ist, warum Löbell nicht für nöthig bestunden hat der Einwendung, welche auf offener Hand liegt, durch eine neue Annahme zu begegnen.

So entwickelt sich aus einer falschen Annahme eine endlose Reihe von Annahmen, und wir erhalten statt geschichtlicher Darstellungen — Phantasiegebilbe.

3ch habe mich hiebei absichtlich etwas länger aufs gehalten, um an einem Beispiele zu zeigen, wie selbst bie tüchtigften Forscher sich verleren können, wenn sie

eine falsche Ansicht selbst gegen die klarsten Zeugnisse der Duellenschriftsteller zur Geltung zu bringen verssuchen. Gegen solch ein Verfahren, das auf dem Gesbiete des germanischen Alterihumes saft durchaus übslich geworden, kann nicht stark genug angekämpft werden.

Somit bleibt, bis nicht das Gegentheil erwiesen ist, doch in anderer Weise, als dies durch Löbell gesschehen, richtig, daß selbst zu Chlodwigs Zeiten im franklichen Reiche kein anderer Abel vorhanden war, als der des Königshauses, und hieraus, wie aus den gleichen Abelsverhältnissen bei den Bayern, Friesen und Thüringern darf geschlossen werden, daß in Altgermanien entweder gar kein Adel existirt habe, wie von vieslen Forschern behandtet wurde, oder daß, wenn ein solscher vorhanden war, es nur jener der königlichen Geschlechter gewesen sehn kounte, daß demnach, da die Existenz eines Adels unbestreitbar ist, Letzteres nicht bezweiselt werden kann.

Es liegen hiefür überdieß auch noch viele andere Zeugnisse vor, und unter diesen eines von solcher Klarheit und Bestimmtheit, daß es allein genügen könnte: Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt \*). Es liegt wohl am Tage, daß hier das Wort nobilitas nicht die allgemeine Bedeutung, sondern nur eine besichränkte haben könne, jene nämlich, welche im Obigen

<sup>\*)</sup> Tac. G. c. 7.

schon nachgewiesen ist, denn diese allein steht mit den geschichtlichen Thatsachen, sowie mit den vorliegenden Zeugnissen in Harmonie, durch welche wir von dem Dasen königlicher Geschlechter Kenntniß erhalten. Wie könnte von solchen die Rede senn, wenn jeder Adelige ein Anrecht auf die königliche Würde hatte und bei vorkommender Wahl die Erlangung derselben hoffen konnte? Diese Annahme, welche schon darum unzulässig ist, weil sie nicht blos mit aller Geschichte, sondern mit den oben aus den spätern Zeiten beigebrachten Nachweisen im Widerspruch stände, fand gleichwohl Beisall und zwar auf Grund nachsolgender Stelle: Cheruscorum gens regem Roma petivit, amissis per interna bella nobilibus et und reliquo stirpis regiae.

Man hat schon die Bemerkung gemacht, und sie auch durch Nachweise begründet, daß der Abel in Deutschland und zwar bei keinem deutschen Bolk, selbst in viel späterer Zeit, nicht zahlreich gewesen\*), hat jestoch unterlassen aus dieser Thatsacke den sich von selbst aufdrängenden Schluß zu ziehen oder sie doch auf eine irgend befriedigende Weise erklärlich zu machen. Ersteres wollte und letzteres konnte man nicht, jenes nicht, weil die einmal aufgestellte Aussch hiedurch gefährdet worden wäre, und letzteres nicht, weil nach dem natürslichen Lauf der Dinge gerade ein sehr zahlreicher Abel vorhanden sehn mußte, indem in der Geschichte kein

<sup>\*)</sup> Löbell S. 166. Waip. S. 78.

Grund aufgefunden werden kann, welcher erklärlich zu machen vermöchte, daß gerade der Abel in Deutschland und zwar bei allen beutschen Bölkerschaften sich nicht vermehren und ausbreiten konnte.

Die Lösung des Mäthsels liegt auf offener Hand. Der Adel konnte nicht zahlreich vorhauden seyn, weil es keinen anderen gab, als jenen, ex qua reges sumuntur.

Diese Ansicht wird denn auch durch die oben aus Tacitus angeführte Stelle bestätiget; denn wären unster den Cherusken Edle in größerer Zahl worhanden gewesen, so wäre doch unbegreislich, daß wenigstens nicht doch Einer derselben dem Untergange entronnen ist.

Betrachtet man biese Stelle überdieß im Zusammenhang mit den uns vorliegenden Nachrichten über den inneren Krieg der Cherusken, welcher den Untergang des ganzen Adels herbeigeführt hat, so kann keinem Zweisel unterliegen, daß unter den nobiles in der erwähnten Stelle nur Angehörige des königlichen Hauses verstanden werden können. Aus der Darstellung, welche oben schon gegeben wurde, geht hinlängelich hervor, daß der so verderbliche Kampf zunächst zwischen den einzelnen Fürstengeschlechtern entbrannte\*) und erst endete, nachdem alle Angehörigen derselben ausgerottet waren. Er war auch darum so verderblich, weil er nicht blos mit ehrlichen Wässen, sondern auch

<sup>\*)</sup> Tac. an. XI, 16.

mit bem Dolche ausgefochten wurde, und mit bem Tobe Armins feineswegs fein Ende erreichte, indem seine Gegner, welche ihn als ihren gemeinschaftlichen Reind betrachteten, und barum gegen ihn sich vereinigt hatten, nach feinem Tobe unter fich felbft in Kampf geriethen, ba fie fich barin nicht einigen fonnten, wer voer welche von ihnen die Herrschaft über die Cherus= fen fortführen follten, und baher ben Rampf fortfetten', bis fie fich alle gegenseitig aufgerieben hatten. Darum fonnte Tacitus berichten, daß nur Giner ans bem foniglichen Stamme noch übrig war, und biefer nur, weil er bem Schanplage bes Bürgerfrieges ferne gewesen ift, nämlich Italikus, und barnin konnten, als berfelbe gur Hebernahme ber Regierung berufen werben follte, biejenigen, welche ihm abhold waren, bie Frage stellen: adeo neminem iisdem in terris ortum, qui principem locum impleat, nisi exploratoris Flavii progenies supra cunctos attollatur?\*).

Unter ben amissis nobilibus ist auch Armin besgriffen, und eben er war boch ex regia stirpe, weil ja Italifus, ein Sohn des Flavius und dieser ein Brusber Armins gewesen ist; unter ihnen auch Inguiomar Armins und Flavius Oheim, also ebenfalls ex regia stirpe und ohne Zweisel auch noch andere aus dem

<sup>\*)</sup> Ceterum, fagt Segest, et inieci catenas, Arminio et a factione eius iniectas perpessus sum. Ebb. I, 58.

fürstlichen Geschlechte. Und doch setzt Tacitus sie sämmtlich unter die nobiles, zum klaren Beweise, daß unter diesen nur die Glieder des chernskischen Fürstensgeschlechtes verstanden werden können\*).

Die einsichtigeren Ueberseter und Erklärer bes Tacitus verdeutschen daher auch die Stelle: reges ex nobilitate eto. ganz richtig: "der Könige Wahl bestimmt die Geburt", oder "das Alter des Geschlechtes", wie kaum einem Zweisel unterliegen kaun, da aus der Gesschichte hinlänglich bekannt und auch oben nachgewiesen wurde, daß die germanischen Könige, ebenso auch die Volksfürsten, welche nicht minder als jene das Königthum repräsentirten, nicht durch eine förmliche Wahl von Seite des Wolkes, sondern kraft des Erbrechtes, ohne welches nie und niegends von königlichen Stämsmen die Rede sehn konnte, zur Herrschaft gelangten, so jedoch, daß zu dem Erbrechte die Anerkennung von Seite des Wolkes hinzutreten mußte. Dieß wird um so weniger widersprochen werden können, als es auch

<sup>\*)</sup> Als Segest von Armin eingeschlossen war, ereptus Segestes magna cum propinquorum et clientium manu. Ebb. 57. Unter den Siegesziechen, welche Germanikus Triumph schmüdten, waren auch: Σεμιγούνιος — Σεσίθαχος Σαιγιμήσου νίος των χησούσχων ήγεμούσχο. Strabo VII, 7. S. 4. Diese lebten nicht mehr, als Italikus berusen wurde, da Tacitus anßerdem nicht sagen konnte: uno reliquo stirpis regiae, indem ja auch sie diesem angehörten, so gut, wie Italikus. Es darf daher wohl angenommen—werden, daß, als unter den Cherusten der Kampf begann, sie in ihre Heimath zurückehrten, an demselben theilnahmen, aber wie alle übrigen das Leben verloren. Auch sie gehören demnach zu den nobilibus amissis.

später im Frankenreiche ebenso gehalten wurde. Ja! es scheint sogar, daß die Anerkennung zur Erlangung der königlichen Herrschaft gar nicht ersorderlich war, wie schon oben bemerkt wurde, sondern nur dann hinsutreten mußte, wenn die Könige zugleich auch für den Vall eines Krieges den Oberbesehl in Anspruch nahmen und oftmals auch erhielten und führten; ebenso, daß ursprünglich nicht die Könige, sondern die Kriegssobersten, und jene nur, wenn ihnen auch der Oberscheshl übertragen ward, auf dem Schilde erhoben wurdeshilte auß dem Sinige auß dem Grunde außbehnte, weil sie als Könige, auch zugleich den Oberbesehl übernahmen oder doch nach eigenem Ermessen auf Andere überstrugen.

Sollte diese Ansicht auch nicht bestehen können, immerhin ist wohl gewiß, daß der Ausdruck sumunt in der fraglichen Stelle auf die Könige sich nicht in dem prägnanten Sinne beziehen kann, wie auf die duces; denn nur die Wahl dieser war eine völlig freie und unbeschränkte, obwohl sie auch auf die Könige und Fürsten fallen konnte, wenn sie für tauglich bestunden wurden, wie denn auch Armin der Oberbesehl übertragen ward. Die Allemanenkönige Chnodomar

<sup>\*)</sup> Brinno claritate natatium insigni — impositusque scuto more gentis (Canninefatum) et sustinentium humeris vibratus dux deligitur. Tac., hist, IV, 15.

und Aganarich waren in ber benfwurdigen Schlacht bei Straßburg zugleich die von ihren Stämmen erforenen Beerführer. Und auch fernerhin erbliden wir bie allemanischen Könige an der Spige ihres Heerbannes. Daher nennt benn auch Ammianns Marc. ben König Babomar, als er in bie Gefangenschaft ber Römer gerieth, exdux et rex\*) (nicht exrex). Denn in Folge ber Gefangenschaft hatte er anfgehört, Dberbefehlshaber zu seyn, König aber blieb er auch her= nach noch, weil er es in Folge bes Erbrechtes gewor= ben, und ebendarum die königliche Würde eine blei= bende, die Befehlshaberftelle bagegen, weil vom Bolfe willführlich übertragbar, ein vorübergehendes Amt war, bas erlosch, wenn bet Rrieg zu Ende war ober ber bamit Betrante wie Vodomar in eine Lage kam, welche ihm nicht erlaubte, dasselbe auszuüben.

Dieß stimmt benn auch mit ber angezogenen Stelle aus Tacitus völlig überein, beweist, daß nobilitas durch "königlicher Stamm" zu übertragen ist, und setzt zugleich auch die Bedeutung des Wortes sumunt in Bezug auf die reges anßer Zweifel.

Die Thatsache ferner, daß die Cherusten festhaltend an ihrem angestammten Fürstenhause, den Italifus zur Uebernahme der königlichen Würde aus Nom abriefen, ungeachtet er Land und Leuten völlig fremd war, und sie fürchten mußten, daß er gleich seinem

<sup>\*)</sup> Amm. Marc. XXVI, 8. S. 2.

Water in das Interesse der Römer, ihrer alten Feinde, verstrickt sen, um so mehr, als er unter denselben ges boren und aufgewachsen, demnach aller Liebe zum deutsschen Wolfe baar war, nur beriefen, weil nemo iisdem in terris ortus, qui principis locum impleat (fein Sprößeling auß dem königlichen Hause außer Italikus übrig war). — Diese Thatsache würde allein schon genügen, die Bedentung der Ausdrücke nobilitas und sumunt außer Zweisel zu seten.

Wenn ferner Tacitus bes cherustischen Fürsten Segest Tochter schlechthin nobilis 1), oder Velleius Pat. den letteren, welcher wie jene ex stirpe regia war, sowie den König Marbod genere nobilis 2) nennen, so haben beide doch wohl nur den königlichen Abel im Ange, weil dieselben, wie nachgewiesen wurde, könig-lichen Geschlechtern entstammten. Wäre außer jenem noch ein anderer, niederer Abel vorhanden gewesen, so darf wohl doch angenommen werden, daß sie einen Ausdruck gebraucht haben würden, welcher es möglich machte, beide Abelsklassen von einander zu unter-scheiden.

Wie nobilitas aufgefaßt werden musse, ergibt sich flar und beutlich auch aus folgender Stelle: Classicus nobilitate opibusque ante alios; regium illi genus et pace

<sup>1)</sup> Inerant feminae nobiles, inter quas uxor Arminii eademque filia Segestis. Tac. an. I, 57.

<sup>2)</sup> Vell. Pat. II, 108. 118.

belloque clara origo 1), da hierin ausdrücklich gesagt ift, daß Classicus edler Geburt, weil von königlicher Abstammung war.

Wenn und erzählt wird, daß zur ftarferen Berburgung der Treue Geiseln aus bem Abel gegeben ober genommen wurden, so fann man hier wohl faum an einen anberen, als ben ber foniglichen Beschlechter benken, ba bem Abel außerbem burch eine folche Anhänglichkeit von Seite bes Volkes, wie sie sich in bieser Thatsache ausspricht, eine Stellung und ein Borzug eingeräumt gewesen sehn mußte, welcher mit ber gemeinen Freiheit unmöglich verträglich febn fonnte. Besonders merkwürdig in dieser Hinsicht und bezeichnend für bas Werhaltniß zwischen ben beutschen Boltsftammen und ihren angestammten Fürsten ift, was uns Cassius Dio von den Sigambern und deren Kürsten erzählt. Alls biese nach Gallien kamen, um mit Auguft einen Frieden zu unterhandeln, tobteten fie fich felbft, weil August, um ihr Bolf zur Eingehung har= ter Friedensbedingungen zu nothigen , fie zurückhielt. Sie wollten nicht, daß ihrer Willen ihr Wolf bie Freiheit verlieren follte2).

Moch mag barauf hingewiesen werben, daß es bei den Angelsachsen keinen anderen Abel, als ben der königlichen Geschlechter gegeben hat, daß biese benselben

<sup>1)</sup> Tac. Hist. IV, 55.

<sup>2)</sup> Cass. Dio LV, 6.

ansschließlich bilbeten, weßwegen benn auch ten Angelssachsen nur die Söhne eines Königs ober die in beren Ermangelung zur Thronfolge berechtigten Verwandten Aethelinge — nobiles — waren 1). Die ältere Gesschichte Englands lehrt beutlich, daß Befähigung eine Krone zu tragen, nur Wodans ächten Nachkömmlingen zuerkannt wurde; die nobilitas hier nichts anderes war, als göttliche Herfunft<sup>2</sup>).

Es ist zwar bemerkt worden, daß der erwähnten Thatsache kein entscheidendes Gewicht zufalle, weil es neugebildete, von den heimathlichen durch wichtige hisstorische Worgänge getreunte Zustände sind, die hier vorliegen ), allein dagegen muß erinnert werden, daß hier von neugebildeten Zuständen nicht die Rede seyn kann, weil die königlichen Geschlechter der Angelsachsen ihre Herfunft auf Wodan zurücksührten, was unmögslich war, wenn ihr Ursprung neuen Datums, demnach männiglich bekannt war, dann weil, wie oben schon wahrscheinlich gemacht wurde, und eben durch diese Thatsache bestätiget wird, bei den Sachsen in den älstesten Zeiten und damals noch, als ein Theil derselben nach Brittanien zog, die Königsherrschaft bestand 4),

<sup>1)</sup> Schmid die Gesethe der Angelsachsen S. LXXIV. Lappenberg Gesch, von England. I, 562.

<sup>2)</sup> Remble - über bie Stammtafel ber Beftfachfen. G. 7.

<sup>3)</sup> Waiß. S. 76.

<sup>4)</sup> Linea Saxonum et Anglorum descendens ab Adamo linealiter usque ad Secafeum, de quo Saxones vocabantur usque ad

endlich weil diese Zustände dieselben sind, welche, wie auß der bisherigen Erörterung hervorgeht, bei allen deutschen Wölferstämmen bestanden, demnach von den Angelsachsen in ihrer neuen Seimath rein bewahrt, nicht dort erst geschaffen worden, welch letzteres ohnes hin nicht, außer es sprechen hiefür ansreichende Gründe, angenommen werden fann, wenn man bedenkt, daß die Entwicklung der Bölfer und ihrer Instände stets eine organische, keine nach Willführ geschaffene ist und sehn kann.

Wie bei den Angelsachsen, so war es auch in den altnordischen Neichen; denn auch hier hat es keisnen anderen Adel gegeben, als den der königlichen Gesschlechter!); und so war es selbst noch bei den Fransken in den Zeiten des Geschichtschreibers Gregors von Tours; denn auch er braucht das Wort nobilitas nur mit besonderer Beziehung auf das königliche Geschlecht, und so, daß man sieht, daß nur dieser Abel zur Kösnigswürde berechtigte<sup>2</sup>).

Engistum, et ab Engisto usque ad Edwardum-quartum regem Angliae — compilata. Stammt. bei Kemble a. a. D. S. 33. Sceaf — adulta iam adolescentia in illa regnavit regione, quae uetus Anglia (nominatur), unde Angli venerunt in Britaniam. Ebb. S. 34. Hengist und Horsa, von welchen die Angelsachsen i. B. 449 nach Brittanien übergeführt wurden, stammten zusfolge der vorhandenen Genealogien im vierten Gliede von Odin her. S. Geijer Urgesch. S. 378.

<sup>1)</sup> Dahlmann Gefch. von Danemark. I, 166. II, 304.

<sup>2)</sup> Tradunt, Francos — iuxta pagos vel civitates reges crinitos super se creavisse de prima et ut ita dicam nobiliori suo-

Der Behauptung, daß es nur einen Avel gab, feinen als den königlichen, scheint zu widersprechen, daß nicht blos nobiles, sondern auch nobillissimi erwähnt werden, indem hieraus hervorgehen dürfte, daß es meherere Klassen des Avels, einen niederen und höheren gab. Dieß scheint jedoch nur. Es kann hier nicht von Klassen, sondern nur von Abstusungen ein und des nämlichen Avels die Rede sehn; denn selbstverständlich konnten den jüngeren Seitenlinien eines königlichen Hauses, zumal denen, welche nur auf weiblicher Abstammung beruhten, nicht der nämliche Grad des Aldels zukommen, wie den Abkömmlingen des Hauptsflammes.

So war das Geschlecht, welchem der Westgothen König Alarich entstammte, gegenüber dem der Amale, nur nobilitas secunda, bennoch aber leitete es seine Herkunft auf dieses zurück.

Ans dieser Abstusung des einzigen worhandenen Abels erklärt sich denn auch die Stelle bei Tacitus: rex vol princeps, prout nobilitas etc., welche bisher ganz unrichtig aufgefaßt wurde, indem man dem Ausdruck nobilitas die allgemeinste Bedeutung unterstellte<sup>2</sup>), wähsrend hier Tacitus offenbar nur den einen Adel im Auge

rum familia. Greg. Tur. II, 9. Ferunt etiam tunc Chlogionem utilem ac nobilissimum in gente sua regem Francorum fuisse. Eb.

<sup>1)</sup> S. oben S. 8. Not. 1.

<sup>2)</sup> Waiß. S. 59. 68.

hatte, weil er in bieser Stelle nur von Königen und . Bolfsfürften spricht.

Man hat bas Worhandenseyn eines Abels haupt= sachlich aus bem Grunde geläugnet, weil man nicht nachzuweisen im Stande fen, daß er ben Gemeinfreien gegenüber Borrechte gehabt habe, und ein Abel ohne solche eine Null, daher als nicht worhanden zu betrach= ten fen. Diefe Anficht, nur eine Folge ber unrichtigen Auffaffung bes Abels, ift, ungeachtet zahlreiche Beugniffe für bas Worhandensein eines folchen vorliegen, so parador bieg auf den ersten Anblick erscheint, volltom= men richtig, foferne man nämlich neben bem ber foniglichen Geschlechter noch einen anderen bamit nicht im Busammenhange stehenden Abel annimmt, indem allerbings feine Worzüge zu entbeden find, burch welche berfelbe über bie Gemeinfreien emporragte. Chenbaburch aber erhält die Ansicht, daß nur die regierenden Geschlechter ben damaligen Abel bilbeten, ihre Beftätigung.

Hiemit stimmt auch folgende Stelle bei Saro Gramat., welche man zum Erweise des Gegentheils beigebracht hat, überein, indem sie und eine Andnahme von der allgemeinen Regel offenbart, indem die deutsschen Wölferstämme nur in Fällen, wie dem nachfolzgenden, von der letzteren abwichen:

Qui quum se consuetae nobilitatis. (v. h. ihres angestammten Fürstenhauses) regimine desectos viderent, regnum popularibus tradunt, creatisque ex plebe

principibus\*). Dazu hätten auch die Cherusken schreiten muffen, wäre nicht unus reliquus stirpis regiae gewesen. Durch diese Ausnahme wird demnach die Regel nicht aufgehoben, sondern bestätiget.

In dem Umstande, daß man den germanischen Abel völlig unrichtig aufgefaßt hat, wurzeln all die höchst seltsamen Widersprücke und die entgegengesetzten Ansichten, welche in Umlauf gesetzt wurden, und ihrer wird und kann kein Ende werden, solange man an dem Grundirrthume festhält.

Diesenigen Forscher, welche in der Ansicht überseinstimmen, daß es einen Avel gegeben, geriethen mit einander in Streit über die Frage: ob derselbe Erbsoder Amtsadel gewesen, und sie haben sich bis zur Stunde vergebliche Mühe gemacht, das eine oder ansdere nachzuweisen, weil beide für ihre Ansichten sich auf Gründe berusen können, freilich nicht auf solche, welche der einen oder der andern den Vorrang zu sichern vermöchten. Und es ist dieß auch völlig unsmöglich, solange man nicht den germanischen Abel richtig erfaßt, solange man sich nicht zu der Ansicht bekennt, daß die germanische nobilitas "göttliche Herstunft" war, folglich die Angehörigen der Königsgeschlechster bedeutet.

Nur in biesem Falle lassen sich alle Wibersprüche, welche noch gegenwärtig im vollen Schwunge sind, be-

<sup>\*)</sup> Ed. Müller p. 350.

seitigen; nur so ist Anssicht vorhanden, daß bas Gewirre ber Ansichten, welches und zur Verzweiflung bringen möchte, in Harmonie sich auflöse.

Es wäre allerdings noch Manches zu besprechen, allein ich glaube, daß die Herworstellung der Hauptsmomente vorläufig genügen werde, indem alles übrige hieher Bezügliche sich theils eins, theils untervrouet, theils darin von selbst seine Lösung sindet, wie die Frage über den Ursprung des ältesten Adels, welche so viele gelehrte Federn völlig fruchtlos in Bewegung gesetzt hat.

## Die Entstehung des Königthumes.

Gemäß der Bemerkungen, mit welchen ich die vorliegende Untersuchung eröffnet habe, wird wohl niesmand erwarten, daß ich gesonnen sehn könnte, den Ursprung des Königthumes nachzuweisen, indem dort die Ansicht aufgestellt ist, daß man die Entstehung desselben nicht weiß und nicht wissen könne, weil sie sich in Zeiten verliert, welche aller Geschichte entrückt sind, daher dem alle Forschungen, welche hierüber angestellt wurden, in ebensoviele, als seltsame, wie völlig unfruchtsbare Hypothesen auslausen.

Dieß hat man wohl vielfach auch erfannt, boch aber gemeint, die Entstehung einiger Königsherrschaften in Deutschland nachweisen zu können, wie z. B. die der Markomanen, der Westgothen und der Langobars den, und eben dieß veranlaßt mich, hierüber einige Besmerkungen zu machen.

Den Nachweis, daß die Königsherrschaft ber Markomanen nicht schon ursprünglich bestand, sondern erft im weiteren Berlaufe geschaffen wurde, glaubt man in jener Stelle zu finden, in welcher Strabo ben Marbod loiwing (einen aus bem gemeinen Bolfe) nennt 1). Es ist natürlich nicht möglich zu ermitteln, was diesen Schriftsteller veranlaßt hat, bemselben eine gemeine Herkunft zuzuweisen, glanbwürdig fann man aber biefe Nachricht aus mehr als einem Grunde nicht finden; benn Belleins Pat., welcher boch hinlänglich unterrichtet war und leicht feyn fonnte, ba er ben Cafar Tiberins auf beffen Kriegszügen burch Germanien, Pannonien und Dalmatien begleitete, nennt ihn im Gegensate mit Strabo gerade zu genere nobilis2), und bezeichnet ihn hiemit als Sprößling eines königlichen Hauses. Daß er es war, bafür sprechen mehrere Gründe, einmal der allgemeine, daß die Königsherr= schaft als die ursprüngliche anzunehmen ift, auch wenn bieß nicht nachgewiesen werben fann.

Wie Marbob nach Rom gekommen ist, wird uns nicht berichtet, aus dem Umstande jedoch, daß ihn Kaiser August an seinen Hof nahm und mit großer Auszeichnung behandelte, geht wohl unzweifelhaft hers vor, daß er edler Geburt, also königlichen Stammes, ohne Zweisel, wie wir uns ausdrücken, Thronfolger

<sup>1)</sup> Επέστη γάρ τοις πραγμάσιν έξ ίδιώτου. Strab. VII, 1. S. 3.

<sup>2)</sup> Vell. Pat. II, 108.

war, daher sich die große Auszeichnung erklärt, welche ihm August, der jede Gelegenheit ergriff, die deutschen Fürsten in sein Interesse zu ziehen, und durch sie auf ihre Wölfer zu wirken, zugewendet hat, gewiß aber nicht zugewendet haben würde, wäre derselbe von ge- meiner Herfunst gewesen.

Damit stimmt benn auch Tacitus überein, wenn er berichtet, daß bie Markomanen von Uralters bis auf seine Zeit Könige aus Marbobs und Tuders eblem Geschlichte gehabt haben.1). Zwar leitet man zum Theil gerade aus dieser Stelle den Schluß ab, baß Marbob von gemeiner Herfunft, alfo ein Emportonimling gewesen ift, bedenkt jedoch nicht, daß dann Tacitus unrichtig bas angeblich von Marbod gegründete Fürstengeschlicht nobile genus genannt hat. Wie nachgewiesen wurde, gebraucht er bas Wort nobilitas ficts nur von bem einen vorhandenen germanischen Albel, nämlich bem foniglichen. Es fann ichon aus biesem Grunde nicht angenommen werben, daß er das von Marbod gegründete Königsgeschlecht etwa wegen ber -Großthaten beffelben genus nobile genannt habe, aber and barum nicht, weil Marbod, hätte er wirklich eine solche ausgeführt, ftatt zu prahlen, "er habe von zwölf Legionen angegriffen, Germaniens Ruhm unverlett erhalten 2), sich auf jene berufen haben wurde. Zwar

<sup>1)</sup> Tac. G. c. 42.

<sup>2)</sup> Tac. an. II, 46.

sett man die Besiegung und Wertreibung der Bojen aus Böhmen auf seine Nechnung, jedoch mit Unrecht, wie, abgesehen von anderen Gründen, welche ich ans derwärts nachgewiesen habe, eben aus der erwähnten Prahlerei hervorgeht, indem er statt einer im Grunde schmachvollen That, sich der Besiegung der Bojen, welche allerdings eine glänzende war, gerühmt oder Tacitus sie ihm in den Mund gelegt haben würde. Unter diesen Berhältnissen darf man wohl annehmen, daß nicht jener uns bekannte Marbod, sondern ein anderer Markomanen König gleichen Namens, der Stamms vater des nach ihm genannten Königsgeschlechtes war, um so mehr, als ohne Zweisel auch schon Ariowist König derselben war\*).

Sollten diese Gründe auch nicht für völlig außreichend befunden werden zum Beweise, daß bei den.
Markomanen schon vordem die Königsherrschaft bestanden habe, so sind sie doch jedenfalls stark genug,
um die Behauptung, daß sie erst durch Marbot geschaffen worden, zumal dieselbe vorzugsweise nur auf
den von Strado gebrauchten Ausdruck idicitys sich
stügt, welcher durch Belleins Pat. und Taeitus, zu-

<sup>\*)</sup> Ein direfter Beweis liegt allerdings nicht vor, doch ift es anzunehmen: 1) weil nicht jeder wer wollte, sondern nur Edle d. h. Königsgeborene sich mit Gefolgen umgeben und Heersaften unternehmen durften; 2) weil Ariowist zwei Beiber hatte (pauci ob nobititatem plurimis nuptiis ambiuntur. Tac. G. c. 18.); 3) weil ihm ein König, nämlich Botion, König der Noriter, seine Schwester zum Beibe gab (Cacs. d. g. 1, 53).

folge beren Angaben berselbe aus königlichem Stamme seine Herkunft ableitet, entfräftet wird, mit allem Fug als unberechtiget zu bezeichnen.

Auch die Gründung der Königsherrschaft von Seite ber Langobarben will man nachweisen fonnen und beruft fich besfalls auf folgende Stelle bes Pau-Ins Diaconns: Mortuis Ibor et Ayone dueibus (ober prineipibus, wie Tacitus, ober regibus, wie Ammianus Marc. sich ausgedrückt haben würden), qui Langobardos a Scandinavia et usque haec tempora rexerant, nolentes iam ultra Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad caeterarum instar gentium statuerunt\*). Diese Stelle findet ihre Erklärung in bem, was oben in Bezug auf bie derusfischen principes bemerkt worden ift, und es fann bieg um so mehr auf ben vorliegenden Fall an= gewendet werden, als derfelbe Geschichtschreiber fortfährt: regnavit igitur super eos primus Agelmundus, filius Ayonis ex prosapia ducens origines Gungingorum, quae apud eos generosior habebatur. Aus bieser Stelle sehen wir, daß die Langobarden zwei Königsgeschlech= ter hatten, was hinreicht zum Beweise, daß die Konigs= herrschaft schon vordem bei ihnen bestanden habe, und dadurch, daß zwei Kürsten, und zwar, was man nicht aus ben Augen verlieren barf, Bruber regierten, ebenjowenig unterbrochen ward oder eine Aenderung erlit= ten hat, wie die ber Franken zur Zeit als mehrere

<sup>\*)</sup> Paul. Diac. I, 14.

Könige fich in die Herrschaft getheilt hatten. Wahrscheinlich hatten jene zwei Fürsten mehrere Söhne hinterlaffen, welche bem Herkommen gemäß fich in bie Berrichaft theilen follten. Da jedoch bas Wolf Ginherrschaft wollte, gerade so wie dieß von den Franken ergählt wird, fo fette es biefem Berfommen Schranken, indem es nur einen als König, nämlich Apons Sohn anerkannte, und bewirfte alfo das nämliche, was ber-Wandalen König Geiserich verfügte. Da bieser mehrere Sohne hatte, welche bem nämlichen Serkommen gemäß nach feinem Tobe gerade so in die Regierung sich thei= len sollten, wie die Sohne des Cherusker-Fürsten Si= gimer, fo ordnete er, weil er fah, daß bie Theilungen, wie bei ben Cherusten, innere Rriege veranlagten, um bieß zu verhindern an, bag nur einer seiner Sohne, und zwar der älteste voran, König seyn, und nach bessen Tode der nächste im Alter und in gleicher Weise bie übrigen zur Alleinregierung gelangen follten\*).

Um zu beweisen, was desfalls behauptet wurde, mußten jedenfalls andere und bessere Grunde beiges bracht: werden,

<sup>\*)</sup> Jornand, de seh. Get. c. 33. Ware ber Fall eingetreten, baß Geiserichs Sohne in bie Serrschaft sich getheilt hatten, so ist wohl gewiß, daß die neueren Forscher erklärt haben wurden, die Vandalen haben die tönigliche herrschaft abgeschafft und flatt beren die demostratische eingeführt, es mochten diese Theilfürsten von den Quellengeschichtschreibern wie die allemanischen reges, oder wie die cherustisschen principes genannt worden sehn.

Ebendas wird behauptet in Bezug auf den Aufang der königlichen Herrschaft über die Gothen und
zwar auf Grund folgender Stelle bei Jordanes: Primates eorum et duces, qui regum vice illis praeerant id est
Fridigernus, Alatheus et Safrach ); sowie folgender:
Postquam Theodosius amator pacis generisque Gothorum
excessit humanis, coeperunt eius silii, Gothis consueta
dona subtrahere, mox Gothis fastidium eorum increvit,
verrentesque, ne longa pace eorum resolveretur fortiludo, ordinant super se regem Alaricum, cui erat post
Amalos secunda nobilitas Balthorum ex genere origo
mirisica 2).

Man ändere hier die Namen und Nebenumstände, so stellen sich uns dieselben Borgänge dar, wie bei den Franken und Langobarden. Wie diese, so waren die Westgothen der Theilherrschaft müde, und anerkannsten daher, ohne Zweisel nach dem Tode der Theilfürsten, blos einen als König, nämlich Alarich. Mit diesem also beginnt, so sagt man, bei den Westgothen die Königsherrschaft. Doch hat man übersehen, daß dieselben, schon längst wor der Herrschaft der Theilfürsten Könige an ihrer Spige hatten. Denn die Trensnung der Gothen in zwei Bölker fällt nach Jordanes in viel frühere Zeiten: (Gothi) divisi per samilias Weso-

<sup>1)</sup> E66. c. 25.

<sup>2)</sup> Œ6b. c. 29.

gotliae familiae (Königsgefchlecht) Balthorum, Ostrogotliae praeclaris Amalis serviebant 1), b. h. die Weftgothen gehorchten Königen aus dem wundersamen (mirisica) Königshause ber Balthen, die Oftgothen 2c.

Die Anfänge der Königsherrschaft bei den Westsgothen reichen also in Zeiten hinauf, welche unseren Blicken entrückt sind. Was man im äußersten Falle zugestehen kann, besteht darin, daß, unter der Voraußssehung, die erwähnten Theilfürsten sehen nicht dem königlichen Hause entstammt, durch das Eindrängen oder Einschieben derselben die königliche Herrschaft der Westgothen unterbrochen ward, was wohl damals leicht möglich war, da die Westgothen zuerst von den Hunsen gedrängt, dann von dem oströmischen Kaiser abshängig waren, daher ohne Zweisel nicht wagen konnsten, einen Ferrscher aus ihrem Königshause aufzustelslen, wie daraus hervorgeht, daß sie dieß allsogleich gesthan, sowie sie beschlossen hatten, das Joch abzusschütteln.

- Was von der von Schmid?) in Umlauf gesiehten und von Phillips 3) weiter ausgeführten Ansicht, daß die monarchische Gewalt ihren Ursprung

<sup>1)</sup> E66. c. 5.

<sup>2)</sup> Die Gefete ber Angelfachfen. G. LXX.

<sup>3)</sup> Deut. Gefch. I, 392.

häusig in dem Geleite habe, indem, wenn es einem solchen gelang, sich auf fremdem Grund und Boden niederzulassen, der Führer nun König des Geleites geworden; was von dieser Ansicht zu halten sey, ergibt sich schon aus der bisherigen Erörterung, zufolge welscher das germanische Königthum einen ganz anderen Ursprung hat, sowie aus dem, was über die Gesolgschaft beigebracht wurde. Da nämlich nur Könige, sowie die denselben völlig gleichen Volksfürsten oder Theilkönige das Necht hatten, ein Gesolge zu halten, so versteht sich von selbst, daß aus demselben nicht die monarchische Gewalt hervorgehen konnte, daß daher vielmehr umgekehrt die Gesolgschaft aus jener hervorzging d. h. nur vorhanden war und sehn konnte, weil und wenn jene bestand.

Man hat sich zum Erweise ber in Rede stehenden Ansicht vornehmlich auf die von dem "Gefolgsführer" Ariowist in Gallien gegründete Herrschaft berufen, ins bessen kann eine Schaar von fünfzehn Tausend Kriesgern, mit denen er in Gallien eingedrungen ist, nicht als eine Gesolgschaft angesehen werden, wie sie uns von Tacitus geschildert wird; und dann war wohl Ariowist, wie zufolge der bisherigen Entwicklung angesnommen werden nuß, zumal da das Gegentheil nicht nachgewiesen werden kann, ehevor schon König \*),

<sup>\*)</sup> Daher wird benn auch fein Gefchlecht zu Othin hinaufgeleitet. Langcthor antiq. Albion. Ind. p. 19.

nämlich König ber Markomanen und anderer Bölkersichaften, welche wie jene zumeist dem suevischen Bolkstamme angehört haben. Daraus erklärt sich Ariowists Unternehmung.

Während bie Rriege, welche von ben Saffen, ben Bölfern nämlich, nicht etwa blos von Gefolgschaften ober Beerfahrten geführt wurden, wie aus ihrer Be= schichte hervorgeht, mehr auf Vertheidigung und Abwehr, waren die ber Sueven, wie gleichfalls aus ber Beschichte befannt ift, auf Angriff und Eroberung berechnet. Auf Die Sueven besonders bezieht fich die Schilberung, welche uns Cafar von ben Germanen entwirft, und fie, wie besonders folgende Stelle, gibt uns Aufschluß über Ariowists Unternehmung: singula millia armatorum bellandi causa ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserint, se atque illos allunt\*). Dieje Kriege wurden, wie baraus hervorgeht, nicht von Gefolgichaften, sondern von dem Bolfsheere geführt. Gelang es einem solchen auf Eroberung ausziehenden Schlacht= haufen, fich irgendwo festzuseten, bann zogen bie, welche zu Sause zurückgeblieben waren, eben babin nach, wenn bas in Besit genommene Land ihnen beffer gefiel, jober es ward boch bie Gerrschaft über bieses festgehalten. Go ruckten z. B. die Markoma= nen, nachdem fie Bohmen erobert hatten, nicht allfo-

<sup>\*)</sup> Caes. bell. G. IV, 1.

aleich bort ein, sondern übertrugen die Besetzung und Befchirunng beffelben ihren Berbundeten, ben Duaben und Naristen. Dagegen hatten bie Wölferschaften; über welche König Ariowist herrschte, die Absicht, sich in Gallien niederzulassen, wie unter Anderem daraus hervorgeht, daß nach und nach über einhundert und zwanzig Tausend Sueven mit Weibern und Kindern eben bort einrudten 1), und weitere hundert Taufende am rechten Ufer bes Rheines gelagert waren, bereit benfelben zu überschreiten. Es ist wohl kaum er= forderlich zu bemerfen, daß unter biefen nabezu breimalhundert Tausend Sueven nicht blos Krieger zu verstehen feben, indem nicht angenommen werben fann, daß das Wolf, über welches Ariowist herrschte, so stark war, bag es ein so großes Beer ins Welb ftellen konnte. Zumeist waren wohl jene, welche am rechten Ufer des Rheines gelagert waren, und ben Ausgang bes Kampfes zwischen Ariowist und Cafar abwarteten, Kinder und Weiber, weil nicht anzunehmen ift, bag, wenn es Rrieger gewesen waren, Diefelben bem Rampfe ferne geblieben fenn murben.

Aus diesen und anderen Gründen, welche schonvon mehreren Forschern aufgebracht wurden 2), ergibt

<sup>1)</sup> Caes. b. G. I, 52.

<sup>2)</sup> Vorzüglich von Roth. G. 23.

sich wohl-hinlänglich, daß diese Thatsache, auf welche man vorzugsweise die fragliche Ausscht stützt, hiezu schlechterdings nicht brauchbar ist.

Alehnlich verhält es sich unit Oboafers Unternehmung, welche man gleichfalls als von einer Gefolgschaft ausgehend bezeichnet. Wollte man auch die Schaaren, mit welchen er in Italien einrückte, als eine solche gelten lassen, so kann deswegen doch noch keineszwegs angenommen werden, daß Odoafers königliche Gewalt aus ihr hervorgegangen, indem, da nachgewiezen wurde, daß nur Könige berechtiget waren, sich mit einem Gefolge zu umgeben, derselbe schon, bevor er nach Italien kam, König gewesen ist, was um so weniger bezweiselt werden kann, als er von den Duellenschriftstellern ausdrücklich als König bezeichnet wird \*).

Will man bennach die in Rede stehenbe Ansicht aufrecht erhalten, so wird man andere Thatsachen aufbringen mussen, und zwar unbezweiselbare, da nicht gestattet ist, an völlig unsichere nicht blos, sondern an gänzlich unpassende, auf welche man sich bis-

<sup>\*)</sup> Jornand. de reb. Get. c. 45. 57. Busolge des Anon. Vales. (Ammian. Marc. ed. Erfurt. I, 616 sq.) war er ein Schpre und Sohn des Fürsten derselben Edecon. S. Gibbon Gesch. bes Berf. v. Sporschil S. 1210.

her berufen hat, eine solche wichtige Folgerung zu knüpfen.

Obgleich diese Ansicht wiederholt und mit hinlänglich außreichenden Gründen bekämpft wurde, wird sie doch mit einer Sicherheit und Bestimmtheit, welche Staunen erregt, nicht blos immer wieder von Neuem auf den Markt gebracht, sondern noch erweitert, indem die Gefolgschaft als die alleinige Duelle des germanischen Königthums bezeichnet wird 1), und alle Eroberungen, welche von den Deutschen innerhalb des römischen Neiches gemacht wurden, den Geleiten zugeschrieben werden.

Man hat sich indessen hiemit noch nicht begnügt, sondern auch noch andere Duellen, aus welchen das Königthum angeblich hervorgegangen ist, aufgesucht, wie z. B., mehrerer Anderer nicht zu gedenken, erst in der jüngsten Zeit Landau, welcher behauptet, daß die Gründung der königlichen Gewalt (häusig) da erfolgte, wo der Häuptling des Gaues, welcher die Nationalsmalsflätte enthielt, sein ohnehin schon höheres Ansehen benützte, und sich über die Häuptlinge der übrigen Gaue eine höhere Herrschaft verschaffte<sup>2</sup>). Glücklicher Weise enthebt der Entdecker selbst der Mühe, das Uns

<sup>2)</sup> Beinriche, Dr. Die Ronige. S. 172.

<sup>2)</sup> Die Territorien. G. 314.

gereimte dieser Behauptung darzulegen, indem er unmittelbar die Bemerkung daran knüpft, daß ihm kein Beispiel bekannt sey, daß irgendwo ein Oberkönigthum
sich auf diesem Wege einer allmähligen Entwickelung
ausgebildet habe. Das Unglaublichste jedoch hat
Sybel geleistet\*).

Solchen Unfug treibt man auf dem Gebiete des germanischen Alterthumes. Auf keinem anderen sind solche ungeheuerliche Ideen, ein solch unerträgliches Gewirre von Ansichten und Meinungen zu Tage gestreten, während doch, wenn man der Lust entsagen würde, Alles besser und Mehr wissen zu wollen, als die Duellenschriftsteller, die ältesten Zustände der Germanen in allen wesentlichen Beziehungen nicht minder flar und sicher erkannt werden könnten, als die der Griechen und Kömer.

Was man auch gegen die von mir entwickelte unlicht aufbringen mag, jedenfalls hat sie die Consesquenz für sich, und ist eben darum, wie mir scheint, greignet, dem auf diesem Eebiete herrschenden und, wie die neueste einschlägige Literatur beweist, von Tag zu Tag mehr anwachsenden Gewirre, welches weder bein

<sup>\*)</sup> Entstehung bes Königth. 1844.

Leben noch ber Wissenschaft frommt, ein Ende zu machen.

Was ich beweisen wollte, und seiner Zeit bei einer anderen Gelegenheit weiter auszuführen gebenke, faßt sich in Kurze so zusammen:

- 1) die ursprüngliche Verfassung der Deutschen warbie monarchische, zu keiner Zeit, also weder ursprünglich, noch späterhin, und bei keinem germanischen Volksstamme die demokratische;
- 2) die principes, von welchen uns Tacitus Nach= richt gibt, zerfallen in drei Klassen. Es wur= den von ihm so genannt:
  - a. jene Regenten, beren mehrere in die Herrsschaft über irgend eine Wölferschaft sich gestheilt hatten, und welche, was sowohl ihre Herfunft, als ihre Gewalt und Stellung bestrifft, den germanischen Königen völlig gleich gewesen, daher denn durch ihre Regierung die Königsherrschaft weder eine Unterbrechung noch eine Nenderung erlitten hat;
  - b. die Gefolgsherren als folche, ohne Rücksicht auf die Würde, welche sie sonst im Staate bekleideten;
  - c. die Gaugrafen;

- 3) in Altgermanien gab es feinen anderen Abel, als ben ber foniglichen Geschlechter;
- 4) das Recht ein Gefolge zu halten, stand auß= schließlich nur den Königen und Bolksfürsten oder Theilkönigen zu.

-Re-1-81100 08-

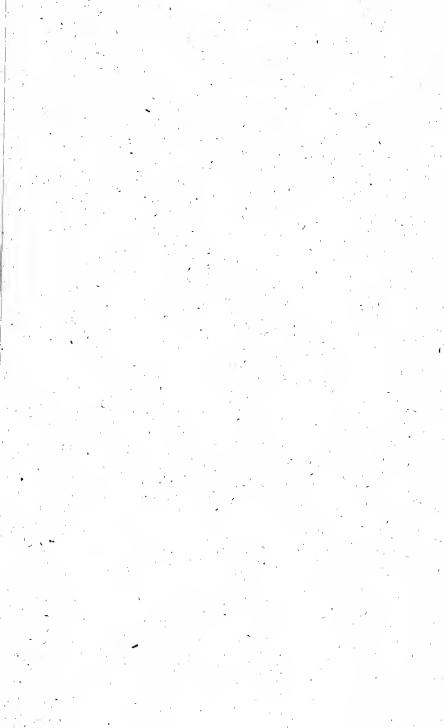

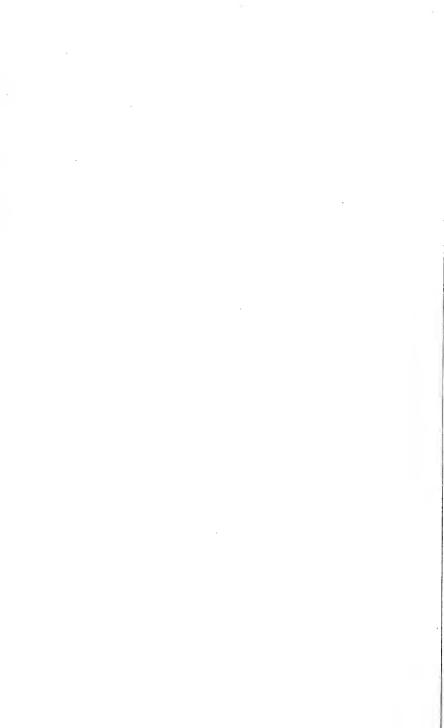

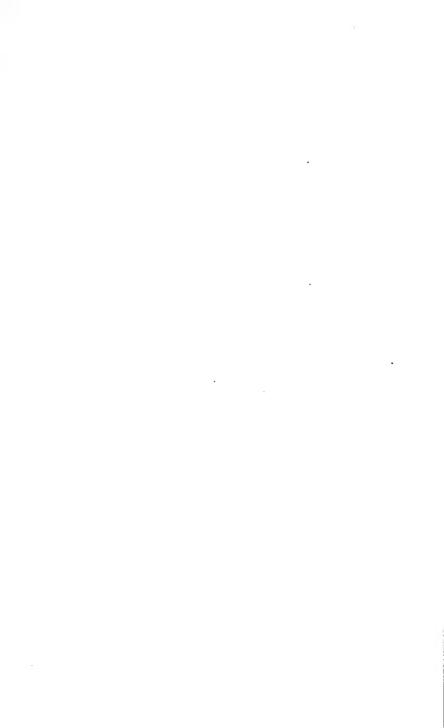

